

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

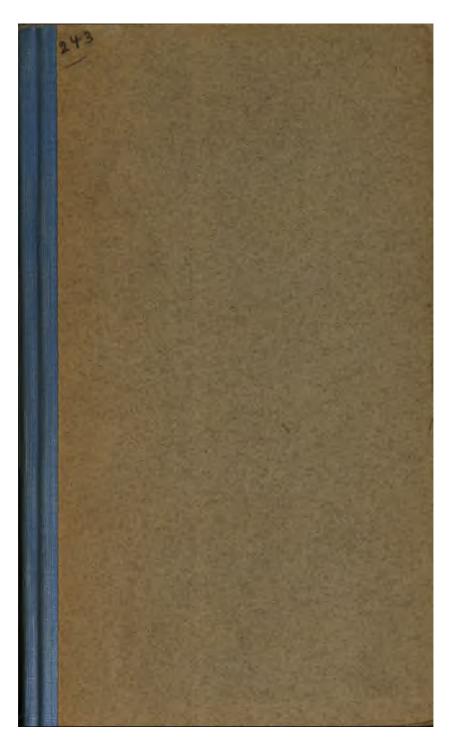





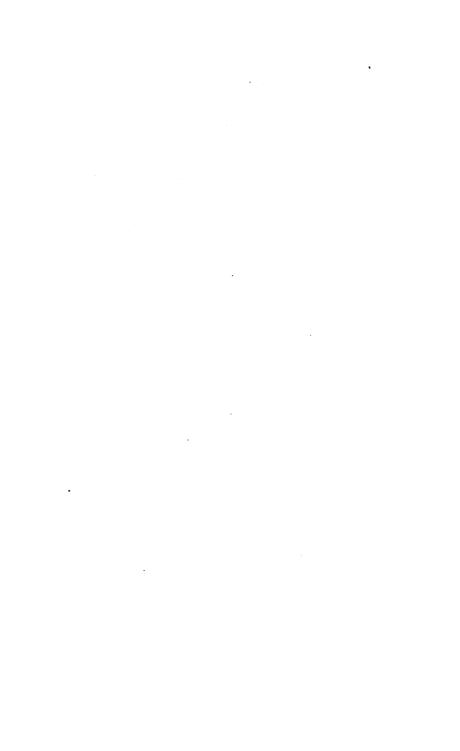

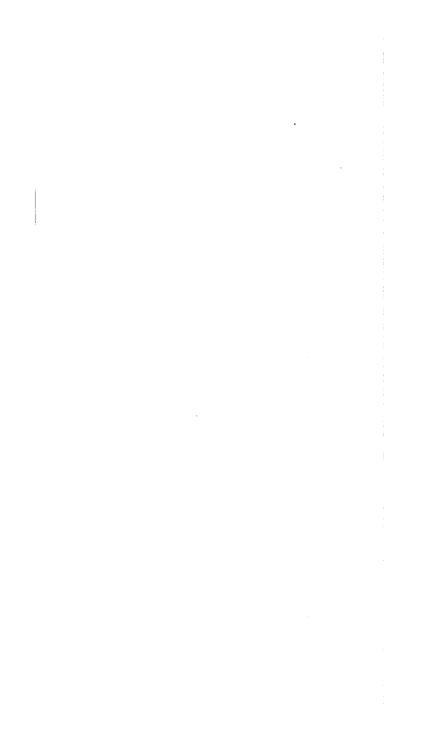

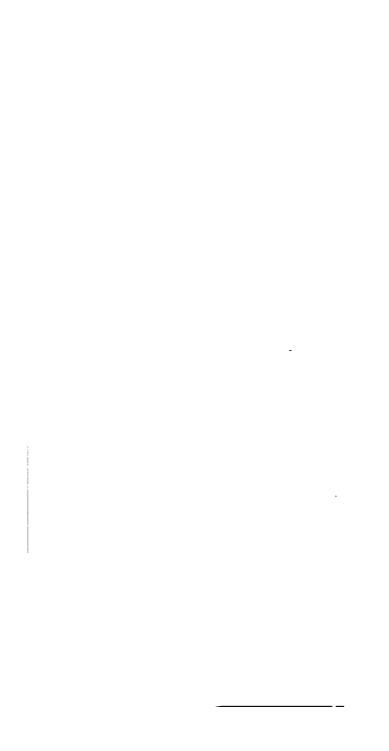

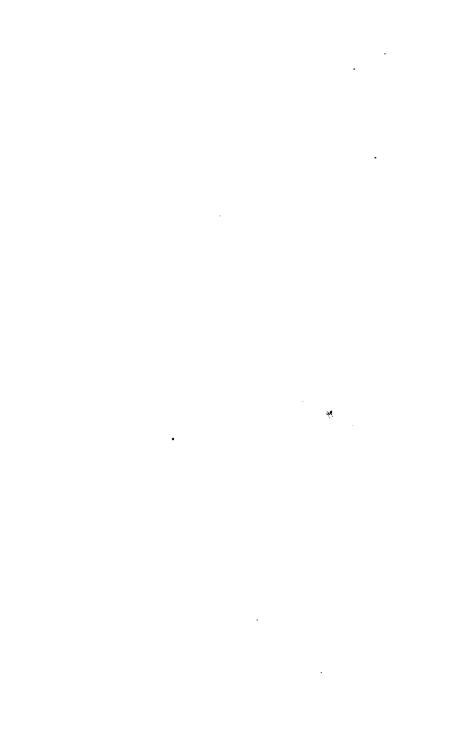

# Briefe

Admin Jun

nber

## den Rationalismus.

Bur Berichtigung ber ichmanfenden und zweideutigen Urtheile, Die in den neuesten dogmatischen Consequeng. Streitigkeiten über benfelben gefallt worden find.

Naden, bei Jofeph Grofd.

1813.

1. 1.1.2.10

gift of a.a. Forbes

nder beginne der der eine State Berkhalter in Baltine der

,

### Vorerinnerung.

Db biefe Briefe in ber That an ein bestimms tes Individuum gefdrieben worden find, fann bem Lefer berfelben vollig gleichgultig fenn. Co tommt nur barauf an, ob fie von Seiten ihres Inhalts ber offentlichen Befanntmachung werth find, und ob fle bie Sache bes Rationaliss mus mit Anftand, Burbe, Befcheibenheit und Grundlichkeit führen. Gollten fie bon ber großen und achtbaren Parthei ber neuern Theo. logen, beren Unficht fie in einer gewiffen Boll; ftanbigfeit auszusprechen beftimmt find, diefes Lob erhalten und von ber nicht weniger ehrmurbigen Gegenparthei mit berjenigen Coos nung behandelt werden, Die man jedem Stres ben nach Bahrheit und einer ungeheuchelten Achtung gegen die beilige Sache bes reinen Christenthums ichuldig ift, so wird ber Berfaffer berfelben die barauf gemandte Dube nicht bereuen. Gollten fie aber meder Freund noch

egner befriedigen, fo mogen fie wenig Unlag zu etwas Befferm geben, als ber ! faffer zu liefern im Stande mar. Da wi Beiten leben, wo fich bem, mas man mit ner immer größern Allgemeinheit als mabr fennt, nur vernunftige Grunde mit Erfola gegenfegen laffen, fo wird von Geiten Di Die bier ihre Unfichten nicht ausgesprochen den, eine verftanbige, pon schmabsuchtiger & lofigfeit und absprechender Arragang gleich ; entfernte, Prufung berfelben bas einzige D tel fepn, ben Gegenftand, womit fie fich fcaftigen, in ein vielleitigeres Licht zu fe und bas große; Infereffe ber Bahrheit, bu f Dern. Muf Gegner, welche fich anders, als Die bezeichnete Beife gegen Die Cache bes I tionplismus zu erflaren versucht fühlen mo ten, wird ber Berfaffer nicht Rudficht nehm

Der Berfaffer.

Ihr lester Brief, theurer Freund, mar mir fu mehr ale einer binfict febr erfreulid. Gr ift ein neuer Bemeis Ihres aufrichtigen Bobimollens gegen mid, und gang geeignet, bas Bertrauen ju rechtfertigen, bas ich ffets in Gie feste. Sie bringen barin Dinge jur Sprace, Die von Ihrem lebenbis gen Intereffe fur bas gad, bem Gie fic gewibmet haben, unwiderfprechlich zeugen, und einen bodft lobliden Gifer für theologifde Studien vorausfegen lallen. Beit entfernt, Ihren afabemifden Curfus nur nad bergebradter Beife ju machen, bei bem, mas Gie treiben, nichts weiter als ben Mugenblid ber funftigen Canbidatenprufung ind Auge ju faffen. Die zwedmafige Anmendung Ihrer Beit nach ber Rabl und Starte Ihrer aufgeschichteten Collegiens befte zu meffen, und im Bertrauen auf Diefe, oft fo armfeligen, literarifden Speider, alles von fich ju meifen, mas Gelbfidenten und Gelbfiforiden beift, - perebeln Gie nielmehr ben fleiß; ber Gie bes feelt, burd ein marmes Intereffe fur Die Babrbeit felbft, burd bie lebenbigfte Gorgfalt, in Baden bes Glaubens fur Ihre eigne Berfon ju giner mes erfdutterlichen Ueberzengung gu gelangen, und burd.

bas unermubetfle Streben, Ihre religiofe Grfe nif bei Beiten auf ein feftes Princip ju grun 36 fann mir baber recht gut vorfiellen, mel Ginfluß Die neueften bogmatifden Streitigfeiten ter une Broteffanten auf Gie gehabt baben mo Die Rebben, Die feit einiger Beit über Gupranralismus und Rationalismus, uber bie Confegi ober Inconfequen; beiber Denfarten, und uber Bufaffigfeit und Begrundung berfelben geführt n ben find. Benn Gie mir ben Rambf, DieUnrube : Meptifche Beflemmung, in welche Sie baburd t fest worden find , mit einer umvertennbaten Rieb gefclagenheit bes Gemuths foilbern, fo fann Ihnen meine bergliche Theilnahme um fo meni verfagen, je beffer ich Diefen fomerglichen Bufta aus eigner Erfahrung tenne. Denn es ift mabri fein Rleines, ein Ders voll marmer Liebe gur & ligion und ihren Angelegenheiten in fich ju tragund ringe um fich ber die gewhrieften und ica finnigften Danner über Die achte Ertenntnigque berfelben freiten ju feben; in Der beiligften Gh erbietung gegen bas Wriftenthum und feinen groß Stifter erzogen ju fenn, und Beuge von Sehben i werben, in benen man fic nicht einmal über be wichtigen Buntt vereinigen fann, in welchem Gini jener Lebre und ihrem Urbeber ber Charafter D Sottlichfeit beizulegen fenn' Hiechte; fich auf ei Umt porzubereiten, fraft beffen man an beilige State bas Bort von Gott' verfundigen foll, un "Bod Die große Prage uber Den Borth, Die eigen Plide Beflimmung und ben achten Gehalt ber Urtur

ben, aus benen es ju icopfent ift, noch immer nicht einstimmig enticben gu miffen; ale popularer Interpret beffelben bor bem großen Saufen aufzutreten, und in ber größten Umgewißheit ju fcweben, ob man. babei als glaubiger Supranaturalift ober als forfchender Rationalift verfahren; foll. - Bis auf Ginen Buntt, febe ich mofft, find Gie in Diefer Ungelegenheit mit fich felbft aufe Reine. Gie find mif Reinharb. 1) und anbern ;bentenben Ropfen barüber einverftanben, bag fich nur berjenige ein folgerechtes Spftem von Glaubensmabrheiten bilben tonne, ber fich in hinficht ihrer Ertenntnifquelle entweber gang an bie beil. Sorift ober gang -en Die Bernunft balt, und jene Schrift entweder als eine unmittelbare Dffenbarung Gottes anfieht, beren Ludfpruchen man fich glaubig untermerfen muffe, ober als eine durch bloge Denfchenfraft bervorge: brachte Sammlung religiofer Urfunden betrachtet, beren Lebren und Cage ber fritifchen Gichtung und Enticheidung ber Bernunft anheimgeficut bleiben. Alles, mas man bisher jur Aufbebung ober gutlichen Bermittelung bes firengen Gegenfages amifchen bei: ben Denfarten vorgebracht bat. fonnte auch Sie gict befriedigen, mag man, wie Tafch irner. 2) bie legtere Denfart in einen offenbarungegfubigen Bationalismus vermanbeln mollen, ober, wie &da: beroff, 5) Offenbarungs : und Bernunftglauben, fo mit einander ju amalgamiren fuchen, bas man nach bem jebesmaligen Bedurfniffe feines Beriens wab bermoge eines frejen Billensaftes, beute biefen, morgen ignen in feine Dentart aufnehmen tonne,

ibber enblid, wie Gadle, 4) jum Bebufe Bffentlichen Bollsunterrichtes einen unicablid inconfequenten Sonfretismus in Borfolag bring Denn, wie Gie richtig bemerten, Die Frage uber moglide Anlabl begmatifd : confequenter Denfar bangt unmittelbar mit ber bisjunttiven Frage gufa men: giebt es eine übernaturliche Dffenbarung o nicht? Go wie nun bier aufer Ja ober Rein ! Drittes Statt findet, fo wie man bier Die S einer folden Offenbarung entweder feftbalten o aufgeben muß, fo fann es auch außer ber fun naturalififden und rationaliftifden Denfart fe britte geben, ber bas Lob ber Confequen; jufai nad welder man fic, mit anbern Borten, Onftem bilben tonne, beffen einzelne Gage mit b aberften Brincipe im Gintlange fieben, - weil nur zwei mogliche Grienntnigquellen religisfer Ba beiten geben fann, aus benen beibe als Folge fließ Dffenbarung ober Richtoffenbarung b. b. Bernun Bill man alfo aud in praxi aus bem sber jene : Grunde bald Supranaturalift, balb Rationalift fen in ihesi und vom Standpuntte ber Wiffenicaft a betrachtet ift man nur fonfequent, wenn man b Sine ober bas Andere gang und ungetheilt ift. Do febr Die nun aud bavon überzeugt find, Bemrubigt Sie bod, wie Sie betennen, bie, n Diefer Uebergeugung aufe innigfte gufammenhangent Brage: welche von beiben Denfarten if aber b gedaffigfe, bie begrundetfte? - melder von beib wif ber Borfder, bem nichts als bas Intereffe bi Bahrheit am Dergen liegt, feinen unbedingten Beife

geben? 3d febe mobl, Gie haben fich im Stillen enticieben, jagen aber vor bem Refultate, ju meldem Diefe Enticeibung fubren tonnte. Die Babrbeit ideint Abnen auf ber. Beite ber zu fenn, Die burd foarfe Trennung eines reinen Gupranaturalismus und eines reinen Rationalismus bas Refultat gemine nen, jener fen nur in ber Sbee gebentbar, und es bleibe fur ben Dogmatifer burdaus fein baltbares, actionfequentes Syftem übrig, ale ber Rationalis. mus, ber von einer übernaturliden Offenbarung aantlic abftrabirt. Gelbft die foarffinnige Abhands lung in Ealderners Demorabilien, Die eine fris tifde Darftellung ber, in ber proteftantifden Rirde geltenben bogmatifden Gufteme enthalt, bat ihre ffeptifche Unruhe nur noch vermehrt. Denn ber Bf. begnügt fic, ba, we som Supranaturalismus und Rationafismus, als ben einzigen, por bem Richter: ftuble ber Rritit baltbaren, Goffemen Die Rebe iff. mit einer vergleichenden Bufammenftellung berfelben in Dinfict auf ihre Schwierigfeiten und Grunde, und noerlest es bem Befer Telbft, fic, inad Daas: gabe feiner geiftigen Sinbividualitat, fur bas eine sberbas andere au entideiben. Freilich icheinen Ihnen bie, fur ben Rationalismus beigebrachten, Grunde bei weitem bie wichtigern, und bie Schwierigfeiten. Die ibn bruden, Die geringern ju fenn, aber mabe rend er Ihrem innern Bahrheiteffinne gulagt; fub. len Gie fic bod bei Unnahme beffelben noch immer: son Giner großen Bebenflichfeit ergriffen. Bill id; fagen Gie, vermöge eines unwillfubrliden Dranges meines Innern, ein Spffem ju bem meinigen maden,

bas mich burd feine ffrenge Confequeng por all andern am meiften ju befriedigen verfpricht, - m ich von ber Geite ber Offenbarungeglaubigen , beren Anficht ich erzogen murbe, Die mich aber, De Gange meiner bisberigen Gtubien gemaß, langer ju feffeln vermag, berübettreten gur Parth ber Rationaliften, - fo fann es mir both gleichgultig fenn, mich von benen, beren Guffem i perlaffe, ale einen leichtfinnigen Berrather an B bel, Chriftenthum und alle bem Gottlichen, Sefu Religionsansidit' in fich tragt, betrachter feben. 3d fuble zwar, bag. meine bodachtun degen jene ehrmurdigen Gegenflande bei Diefen Hebertriste nicht im geringften feibet, und bag id mich in ungeheuchelter Berthichutgung einer Bell begludungs : Anftalt, Die auch bem blobeffen Mug afe Gottes großes Bert erfcheine, felbft mit ben ftrengften Supranaturaliften meffen barf, - muß id aber nicht icon vor bem blofen Berbachte, in bem man gewöhnlich ben Rationaliften bat, fouchtern aurudfahren? - Bobl Ihnen! - theuren Freund! - baran erfenne ich Gie! Denn afferbings find es oft hatte Bormurfe, bittere Befchuldigungen, Die man noch gang neuerlich, wenn auch in guter Dei= nung, pon Geiten ber Offenbarungeglaubigen gegen Diejenigen ausgesprochen bat, Die nicht ihrer Anficht fepn, ju tonnen glauben. Lief muß es ben reblichen Mann, Der einft, wie jeber Andere & feinem Beren feben und fallen will; fomergen, wenn ihm als Rationaliften ber barte Burmung einer frimlichen Apoftaffe vom Chriftenthume entgegentont, - wenn

mane imme parimis wenig Mahinene ... feideffreine Beradeung atabadenabwindigung ber biblifden Res ligionderfuildemiguffnirfet, & wenn man ibut port rudt,ete entlieber in gehäffiger Abficht ben Urbeber bes Chriftenthunte mid feine erften Boten an bie Belt; ifre Bottlibfeit, und mache fie genreinene irrthumefanigen Reiften " benir man ibm , nicht felten mit großer Bitterfuit, bie foinbfeligften Gna murfe gegenn bien beiferingenbfle Milait Gottes, aus Erben beimist, Ind lind befdulbint, er wolle bie felbe antibuirt ober imr -nernichtet; mellen, :- menn man fibn eines ammaglichen Betnunftbunfels beeirch tigt , wermode beffen er bas, mas Sabrhanberte biet burch ale Gomes Bort vant bin: Menfchmit galt breben : beutelneund meiftenn molle, - menn imme ibn enblich gerabegie einen phatifcifcen beudlie foilt & bernale soffentlichert Lebeer : bed: Chriftenthung ben muentbehrlichen Schein, eines Dffenbetumgeglich bigen por fichtbettrage, im Grandmaber nur aie tweideutiges Gpielemit. lotren Boiten weiben und rinen. nach dettilicher Bebre begietigenge Baltebanfich Die idenbent Gin fiffe feiner eignen menichtlichen Beidbeit indrinkliner a Difgen bebalvickeit anm Lournaica. Blugfteriften und vielgelefenen Bredigten jest for bans fig ausgeformdenen Bin Magen temmen aus melder Quelle fin: wollen, genug, michten fanne mir degreif lider fen, ale wie unter folden Umftanben ein Rang pon Abret Gewillenhaftigfeitennicht, obne Bruffting Borthai nimmt, und fom eines folden Berbadtes bafber ben inneren Drang zu gobmen ludt; mit welchem ihn fein unbaftedenes Babrheite

gefall in Glauberdfachen jur retisentlichen Dente Sinreiffen tonnte. Giebt of icod thainbwo umm ib Reblide Bothigung, fo ift all im Bebiete Babrbeit. Bas fic bem innern Sinne uis b fallemirbie barfiellt, ba tann ber Geift nicht nealfe und mablen, Er fust fic burd 3meifet und & Denflichfeiten binburd ju arbeiten, bis de endfi ben Bunft finbet, wo er fufen tann. In bief Eriffe befinden Bie fid und fragent mas gu thu wie zu rathen . wie en belben?" Seat mich bie 21 nabme bes Rationalismus wirtlich in feinbfelig Danefffen gegen Dffenbarung und Chriftenthum: Engebre, foinde ich beibes, wenn ich bie unmitte bare, übernaturliche Mitwirfung ber Gottbeit, au welche Dabei ber Supranaturalismus, bringt, al eine unbaltbare Iber aufgebe? Burbige id be Brifter bes Chriftenthums und bie erften Berbreice deffelben bevah, wenn ich fie nur fur Wertgeuge De Bottbeit in bem Ginne balte, wie es alle grofen weifen und wohlthatigen Ranner ber Bor : ure! Mitmelt maren und find? Entfleibe if bie religio fen Urknnben, in beren ibre Lober niebergelebt iff alles gottlichen Anfebens, bas fie genuffen und geniegen, wenn ich ihren Inbalt mie balfe meines Bernunft lautere, ficte und bas Drt : und Beitmeffa : Deffelben von bem Allgemeingultigen unterfdeibe ? Trete ich als Bolfelebrer in ber Daste bes beuchs fers auf, wenn ich driftlich : religible Babrbeiten, wie fie mir vom Stanbpunfte bes Rationalismus minleuchten, ale ein Bort Gottes und als Gate winer pofitiven Rolligion vortrage? Inbem Die biefe

Fragen an mich ergeben faffen, fuble ich men freilich recht gut, in melde fowierige Untersudungen Gie mid ju vermideln fuden, jebod bas bobe Intereffe. be fie fur jeben benfenden Geift haben, fo wie aud ber Bunfd; jur Berubigung eines fo ebeln Gemuthe, ale fich in Ihrer Aufforderung verrath, etwas beigutragen, lagt mich ben Berfuch magen, Ihnen bieruber einige Gedanten mitzutheilen, an benen Sie vielleicht in bem Labnvinthe Ihrer 3mei: fel und Bedenflichfeiten einen Leitftern finden. Gie werden mir aber erlauben- biefe Unterfuchung aus ihren erften Grunden berguleiten, Dabei mehr foftes matifch als rhapfobifd ju Berte ju geben, und mas ich Ihnen über ben Begriff bes Rationalismus, über bie Grunde, wornuf er fic flugt, über fein Berbaltete gum' Chriftentbume und einer pofitiven Religionsanftalt überhaupt, fo wie auch über bie Bulaffigfeit beffelben fur ben öffentlichen Boltelehrer ju fagen babe, in mehrere Briefe ju vertheilen, 36 bin jufrieben, wenn fie nur einiges Brauch: bare barin finden. Dft merbe ich Sie an mandes langft Befannte erinnern und in bie anguftellenbe Unterfudung Gegenfiande verweben muffen, Die fur rinen fo Beiffgen Forfder auf bem Gebicte ber Theniogie, als Die find, burdaus nichts Reues baben : fie merben aber ju einer grundlichen Gra orterung bes vorliegenben Gegenftanbes unerlählich fenn, und ihre Bieberbelung beshalb auf Ihre Radfidt: Anfprud ,maden buefen, - Leben Sie meb! --

- 1) In heinen Bekändniffen, f. Bld. 3. Sued. betreff. G. 67.
- "b) In feinen Briefen aber Ribbs Geft. C. 50.

. ..

3) S. N. Journal für Peredl, d. Prediger St. 2c. 4r Jahrg, 2r B. 36 St. (ein Paar Briefe in über hen gten Br. in Rhos Sec.)

Street of the street of the street of

4 Egl. die Brochare: Wer ist consequent?
Reinburd? — ober Azschirner? 2c. — 4ter
Meife, Des scheint inir nämlich die eigeptsteinerMeis
nung dieses 4ten Br. zu sonn, der, etwas zweideutig
abyeiabt, der Inconsequenz das Wort zu reden scheint.
Interpretirt man denselben aus dem Geiste des
Ganzen, so sieht man wohl, der M. dätt den
Nationalismus für das einzig consequente Spsiem
und it ihm selbst von derzeit zweetban, meint aber,
der Bolkslehrer brauche deshalb die Wortragsart des
Suprainaturalisen nicht bei Seite zu sezen, weil
Edkischum und Nationalismus nicht cotridiren, und
auf dem bffentischen Lehrsungte Kepigian als Krengs
fostematische Wissenschaft nicht, hervorzutreten nötbig
base.

### II

Das seben Sie wohl, lieber Freund! — auf bem Felbe ber Untersuchung, das wir mit einander betreten wollen, konnen wir keinen fichern Schritt vormants thun, ohne uns verher so gesau als westlich über den eigentlichen Begriff von dem zu verftändigen, was wir Ration allismus nennen. Denn bei nur einiger Aufmerksamkeit auf die Berhandlungen, die man in der theologischen Welt

darüber nur noch Aufrelich gepflegen bat, mieb es Ihnen nicht entgangen fenne mie fowantend und millfibriich mate jenen Bemriff gurbeftimmen, pflent. Go viel liegt arn Lage, feit ber Beit, wo int Besbiete ber. Theologie fic bie rationalififde Denfart. juerft regte, und als charafteriffifdes Mert. mabe einer befondern Parthei herborutres. ten anfing, b. b., feit ber leeren Balfre bed feben :: gebnten Sabrbunberte nammte man biejenigen, Die mit Aufgrbung bes alten und bergebrachten Begriff. einer unmittelbaren und übernatufliden Offenbarung. Gottes um bie Meniden in Gaden ber Religion überhaupt und bes Chriftenthums insbefondere eine freiere Denfare einführten ,fbufb' Rationaliften; balb Rarusutiften ; bald Deiffen ober wie man, fie fonft . bezeichnen ju muffen glanbte, obne ben Begriff, ben man: mit biefen, gar nicht ehrenden, Ramen. verband genau zu beffinmient : Im: Grunde mar; auch bies nicht recht maglich; bu bie Tendengibak. großen Daufens ber greibenfer und ber Stanbunft, von weldein aus fie ihre Angriffe gegen bie geoffenbartet Religibu stichteren, bei einzelnen fo fehr verfchieben. mar. 2. Manebegnugte fic Dabert fene Partheinamen" mehr in einem generifden, afe liecififden Sinna: ju gebrauchem. Diefe Unbestimmitheit herrfct & win. Gie feben, fum noch bis auf ben heutigen Ing in" ber theologischen Belt. Denn wenn die, Die gich ber Gade einer übernaturliden Dffenbahung amneh: men, pow einer amgegengefesten Bartheirrabeit, for graffen Tie bald nacht biefen, biefo' nich tener: Begeachs nung, um ben unterfcheibenben Charattes berfelben.

anszubruden, und fprecen von Freigeifterre, Sibel Gurmern, Raturaliften, Rationaliften, Bermunft ibololatriften .: ober wie fic fonft undimpffice. Bar thrifuct audjudruden fur gut befindet. Bir meirben nun mobl ber Gade bee Rationalismus einen folechten Dienft ermeifen, wenn wir nicht Max und beutlid bestimmen wollten, mas er eigenetich fer und! Durd melde fpecififde Mertmale ,fich : biefe Denfart in Glaubenefachen vor jeber anbern unterfceibe, ba man pon Geiten feiner Geaner fo febr geneigt ift, ibm auf eine erschlichene Beife und gleichsam a priori eine feindfelige Tenbeng gegen Bibel und Chriftenthum unterzuschieben und unter bem Ramen und Begriff von Rationaliften mohl aar aud alle bie ju fubfumiren, die fic ale ertlarte Reinde und leichtfinnige Spotter aller Religion gu ertennen gegeben haben. Gelbft Tifdirner lagt fic (B. Bt feiner bereits ermabnten Briefe) in Beflimmung beffen, mas Rationalismus beiffen foll, eine emas willführliche Berfahrungsart ju Coulden tommen. Es liegt ibm baran, swiften ber Dentart, die bei Grundung eines Glaubensfafteme von ber 3bee einer übernaturlichen Offenbarung ausgeht umb zwischen berjenigen, Die biefe Ide aufgiebt und, ber Bernunft bas Ricteramt über alle Dffen: barunasurfunden auschreibt, eine britte ju vermit: teln, und er unterfceibet zu biefem Bebufe Supranaturalismus, offenbarungsglaubigen Rationelismus und Raturalismus. Fur feinen 3med mag biefe Unterfceibung mobl gemablt fenn, aber fie befriedigt nicht, mag man fie von Seiten ber Bahrheit ober

bes. Sprachgebrauches prufen. In jener Dinflot bat er bereits Gegner gefunden, die ibm bie Inconfequent feines offenbarungeglaubigen Rationalis: mus nachgewiesen und bie babei jum Grunbe liegende Abee als mit fic felbft im Biderfpruce bars gefteut baben, in diefer Dinfict fprict Die Gade fur fic felbft. Denn mo lage ein triftiger Grund, mifden Rationalismus und Raturalismus zu unterfdeiben? Bas fann uns berechtigen, mit ibm gu fagen : "ber Rationalift balt' bie 3bee einer übers natürlichen Offenbarung feft und vindicirt nur ber Bernufift ben Brimat über ibre Ausspruche, ber Raturalift bingegen vermirft Die Stee ber Offenbas rung als Bahn und Trug, leugnet bie Bahrheit ber evangelifden Befdicte, erflart bie Bibul für ein blos menfolides Bud und betractet bie Rirde ale eine durch Bufall entstandene Berbindung?" Slaubte man in frubern Beiten Diejenigen, welche von bem Glauben an eine übernaturliche Offenbarung abfrabirten, Maturaliften nennen ju tonnen, fo wollte biefer Rame offenbar nichts mehr noch mes niger fegen, als mas ber Rame Rationalift ents balt, benn ba ber unterideibenbe Charafter ber menfoliden Ratur Bernunftfabigteit if, fo muffen nothwendig die, die fich vermoge berfel: ben in Opposition gegen ben Glauben an Offenba: rung fegen, nur Gine Claffe von Dentern ausma: den, mag man fie Rationeliften ober Raturaliffen Merdinas bat bie lettere Bezeichnung nach dem einmal eingeführten Sprachgebrauche meit mehr Berbactiges und Gediffiges als Die erfte, meil

man von jeber gewohnt mar, unter ihr auch Die begreffen, bies mic Boltaire, Diberot ut andere, ale vollige Religionespotter und Religion Teugner auftreten, und diefen Rebenbegriff fcheis Lifdirner mit Recht vom Spfteme bes Ratio naliften entfernen gu mollen. Aber marum bezeich nen wir diefe Claffe von Menfchen nicht lieber mi bem Ramen, ber ihren Charafter frei und beutfid ausspricht? Barum wollen wir, wenn bem Begriffe Des, eigentlich mit bem Rationalismus gang iben: tifchen, Raturalismus einmal eine gebaffige Debenibee antiebt, biefe Bezeichnung nicht lieber gang vermeiben und uns blot an ben Begriff und Ramen Des Rationalismus halten? Und fo laffen Gie mich verfahren. Ift es, wie wir annehmen burfen, ents foieben, bag es in Gaden bes Glaubens nur gmei 'tonfequente Denfarten giebt, entweber Cupranatu: . ralismus ober Rationalismus, fo halten mir und auch im Laufe unferer Unterfudung, um Bermirrung ber Begriffe gu vermeiben, nur an biefe be-Simmten Benennungen, und ichließen bie, bie ale Religionofpotter und Religionoleugner im Grunde gar fein Guftem haben, nicht nur von aller Bridt: fichtigung, fondern auch von der Ghre aus, ben achtbaren Ramen ber Raturaliften gu tragen, ber eben fo viel als der Rame-Rationalift fagen will! -. Borin fiegt nun aber ber unterfcheibenbe Eh ana fter ber rationaliftifden Denfart in Glaubensfachen im Gegenfage ber:fupranaturaliftifotn? Diefer Brage bat feine Comierigfeiten! Rurg und reffert bat fie Reinbard beantwortet, minn er

(S. 93 feiner Beft. ): fagt :: "Beim Ratibneliften em: fcbeidet (in Gaden bed Glaubens und bei : Annahme religiefer Behrfage) bie Barnunft allein. Bos Diefe nicht faffen und hilligen tonn, tann auch fein Theil feiner Uebergeugungen werden. Die Gerift ift ihm nicht mehr als jedestandere menfolice Bud. Er laft fie nur gelten, ieme fie mit feinen Lieberjeugungen übereinstimmend iff. und zwar nicht als Entid ei bungsgrund fur biefelben , benn biefe find ibm' ibter Bernunftbimeile megen mabr, fon: bern bibs ald eine Er lauterung, bag auch Anbre (weife Manner ber Borgeit) fo gebacht, und geglaubt baben! "Der Rationalist fiebet alfo, um bies meiner auszuführen, gegen, ben Supranaturaliffen in folgendem Berbaltniffe. Denn ber Gupraneturalift in Sachen der Religion eine unmittelbare und übernotherliche Offenbarung annimmet, fo betrachtet ber Rationalift Diefe Annahme ale unguluffig und grund? los. Benr jener Die beilige Schrift ale eine unter Cortes unmittelbarer Leitung, burd ubernaturfic begeifterte Danner entftandenes Bert verebre, fo fieht fie biefer fur nichts weiter an, ale fur ein menichliches Buch, in welchem Gbie und Beife ber Borgeit gang auf Die gewohnliche Beife bie Refultate ibres Denfent unb Boridens uber Religione. wahrheiten niebergelegt haben. Wenn jener reimibfe Claubenefiche fcon barum fur mabr und annehmbar balt, weil fie in jenen briligen Geriften enthalten find, und felbit bie, die feine fich felbft überlaffene Bernunft weber erfennen idd beweifen tant, platt: big annimmt, weil fle fic auf eine unmittefbme

Bufteritat Gottes grunden, fo fotnit biefer ibrei Lehren und Gagen nur bann und barum feinen Betfall, wenn und weil fie mit feiner eigenen Gin Wat übereinftimmen, als Roultate eigenen vernunf tigen Raddentens gewonnen werben tonnen . weißt alle die ale unannehmbar von fic, Die nicht ben Charafter ber Allgemeingultigfeit und ftrenger Angemeffenheit. zu fittlichen 3meden an fic tragen. Benn jener namentlich in bem Stifter bes Chriftenthums eine, in unmitbotbarer Berbindung mit ber Gottbeit flebende, "Berfon erfennt und ibn .. mit einem Ausbrude ber Corift, in einem unbegreif: Liden Sinne einen Gobn' Gottes nennt, fo verehrt biefer in ibm nur einen, in gewöhnlichem Ber: fande von Gott gefandten, Lehrer ber Babrheit, in beffen Beben und Schifflalen fic bie Borfebung parzuglid perberplidei Benn iener ben Abafteln. als von Gott übernaturlich unterflügten, breitern Grifflich : religiofer Babrbeit, über allen gewohnlichen Beifen ber Erbe ihren Rang anmeißt, .fo erfennt biefer in ihnen nur Manner, die unter ber Leitung ber Borfebung fic burd treue Abmartung ibres Betufe unendliche Berdienfte um die Anfflorung ber Belt erwarben, aber nicht eben für untrugliche Brediger ber Babrheit gelten wollten. Benn jener Die Religioneanftalt felbft, Die burch fie gegrundet murbe, fur ein, nur burd Gottes ibernaturlide Damifdenfunft entftanbenes Berf . urffart, fo extennt biefer ibr Dafen allerbinge für einen beutlichen Beweiß ber Brovibens und lest ibr . vor allen anbern menfoliden Anftalten und religiöfen Anftitu-

Inflituten den bediften univerfalbifterifden Bert, bei, findet aber ihr Entfiebest bad nur in bem : gewöhnlichen Caufainerus menfolicher Dinge unter Sottes Aufficht gegrundet. .: Menn jener ben bifter rifden Theil Des Chriffenthums und Die Abetfachen, woreuf es fich flust, jur munberbarffen Epifabenin'. ber Beltgeldichte macht, fo pruft biefer bie gefdichte liden Urfunden, in denen fie aufbewahrt find, wie, jebe aubere biforifde Radricht ber Bermelt, und lagt, mas er fic in berfelben nicht gnugend ertlag ren fann, auf fich felbft beruben, obne bie Anfichten, in malchen fie gegeben find, mit frivolem Lnichts. finne ju behandelne Rury, wenn fich jeuer nach Raasgabe biefer Urfunden und in ber Aprausfegung. baf fie in allen ibren Theilen und Gagen ein und. mittelbarer Unterriot Gottes an Die Meniden finde ein Guftem von Refigionsmabrbeiten bilber, bem er fich , Rraft feiner Gottlichfeit , mit unbedingtene Glauben hingiebt, wenn es auch bie und da feiene vernünftigen Ginfict widerfprechen follte, aber bode Behren aufftelt, Die er nicht mit bulfa eigenen Benfe bentens bemeifen taun, fo folgt biefer bei Grundung: ftines Glaubenefpfieme feiner eignen Ginficht und benjenigen Babebeiten, Die in Being auf bas Berbaltnis des Renicen an Gott ber Gerffinn vernunftiger Gefcopfe bereits aufgefunden bat, benutt; bei biefem Gefchifte Die Urfunden bes Chriftenthums! mit bankbarem bergen, lost jeboch alles .. mas ibme nicht allgemein gultige Lebre berfelben au fenn: foeint, und mas nicht in unmittelbarer Berbinbung mit bem booften 3mede ber Mittlichteit finte, ale:

aut : und erigemad auf fic felbft beruben oder a febren. In Diefer bestern binfict bezeichnet, Gie wiffen, Defdirner bas Guften bes Rat naliften fehr treffent' mit bem Ramen atbif Irbtifden Enftome', weicht aber (G. 25 -Memsodb. a Bir bei Beftimmung beffelben in eine Der wichtieffen Bunkte von der bier ergebenen Ch Miterifit ganglich ab und gwar, wie es fchein shie binreidenden Grund und mit Bermirrung bi Begriffe. Er fucht namlich, wie Sie bort weite madlefen fonnen, feinen Rationalismus mie Des Glaiben an eine is ernaturliche Detenbarun au vereinigen ; und fo treffen ibn alle Die Bormuefe milde Reinifath (G. 96 - 99 fr. Geft.) bem ge mbiffiden, und fo beliebten Gonfreiemus macht berifein Gullem mer aus rhapfoblicem und ungleich antigen Materialien Saut und fich in feinen einzelnen Bollen feiner einflimmigen und zufemmenhangenben Gefenntnig rubman-fann. .. Gs ift bier nicht ber 2014 Vas Billiubrliche Diefes Berfahrens meiter mitemanben gu: fegen, 1). Sie miffen /- mas bereits bagegen bemertt worden ift Dinnbungs ich felbft offen etinnert babe , bas man namlich bie Rrage : giebt es eine albetmaturliche Offentbarung ober nicht? und Dierentibeibende Antwort: Ral ober Rein! atin Grundel legen maif, wenn von bem einzig mog-Inten danfiguenten Glaubeneinffeme Die Rebe ift.

Coll. es bemutad einen confoquenter Mationas lismus geben, fo fann er nur dann auf einer feften Grundlage ruben, wenn er die Idee einer abers nitürlissen Offenbaung, als gehaltlos fahrm läft,

und ibp" vone (nur bocht uneigentfich , fogenannte) Offenbarung burd bie Bernunft fubfituirt. Um fo porfictiger laffen Gie und bei unferen weitern Unter: fudung mit allen ben Ausbruden und Rormeln gut Berte geben, die in dem noch immer üblichen Amals ' gamationeneffen zwifchen Gupranaturaliemus und Rationaliteine ihrem Sound haben, um und feitrei Zweidentigfeit undiBowirrung bar Beguffelfculbig ju machen. Die iffibie Rebe von immittelhaper und mittelbarer: Offenbatung: von wunderbarem unb! aufterendenteliffen leiferunge bes Chriffentfame : pont Bottlichen und illebenmenfclichenrich ber Derfon feis net Stifferdi; wou einer bebern und ungewohnfiden, ben Apuftein ju .. Theil geworbenen, Leitung Bote tes, 2- obie: baf man bast Comunfente inth Ethel besti armete biefer Amsbrille igewer gebouig bestimmer und modificiet. Ich weiße es wohlt, nine fann biefet Fountin im vorliegender Angelegenfteit micht wollt vermeiben und -ffe bienen fat Rottfall gu eines üdern Musffucht wert, gehaffigen Informationen infed leranter Beaner natommt es aber baraup brit feffet Reinung uber: bergeinfen Gegenganbeilbeufte und beftinnnt gu fagnit , founn g' wenigftene auf vernielb! lide Bweibensigfeft gefiahen werbend : Galle nift felbit alfor ries Laufell Diefeit Limeffuibung banif unit mann with folder Mustrad fentfallet) bie elifen giolfe beutigen Sinn geben tonnte, fo bitte ich Sie all Beurtheilungsprincip beffelben gleich vom Anfange fo viel feft gu halten : bag nad meiner Ginficht mifden mittelbaren und namissefwaren Df: fenbarufig Durchaus nicht unterfchieben werben

tann, weil, wenn bas Bort Offenbarung einen etymologifo : vernunftigen Ginu haben foll, eine miltelbare Offenborung contradictio in adjecto ift, und bat, nad Anfict bes Gupranaturaliften, ' Grund und Urfade ber driffliden Religionsanftalt Durdaus in ber überfinnlichen, - nad Anficht, bes Bationaliffen bingegen nur allein in der Gefahremgemelt liegt D. Bener nimmt eine Offenbarung im eigentlichen Ginne bes Borts, ober eine übermatur: lide munberbare Beranftaltung Gettes gu veligisten 3meden au.; biefer aber abftrabirt biebon gaeralich und findet biefe Beranftaltung net in ber Rafur bes Denfchen felbft und in ben Grundlagen vernünfti: ger Befen. - Go glaube ich Ihnen bas Goffen bes Mationalisungs nach feinem unterfdeibenbften Derfmale, in feinen Dausterundentem fenntlich gemacht und ben Benriff beffelben icarf und beutlich genue biftimmt ju haben, um ch'non ber einen Beite por Beimiftbung alles beffen, mas in bas Bebiet Des Gupranaturalismus binüberftreift, ju bemabren, und auf ber anbern por allen ben gehäffigen Res benibeen an Roten, Die fich but bem Guffene ber erflatten, Religionsfpotter und Religionsleugner in Daffelbe einzuschleichen wiegen. Brafen Gie meine Gebanten. Go balb. id: Muffe finde, werbe ich ben abgeriffenen Saben wieder anfnupfen. Zeben Gie mab!! ....

<sup>1)</sup> Dr. Asfahtener feheint bas felbft gu fühlen, wenn er t. 81. Memorab. 2 B.) fpricht: "Bugeben muß , man, baß : allerdings mehrere Rationalifeit ben Bes ariff einer überngtürlichen Offenharung wetlaffen has

baben, und daß die Behauptung, der Mationausmus fen mit dem Suppanaturalismus absolut unvereinbar, viel far fich zu haben ichetne," — n. S. 26: "das muß indes eingeftanden werden, daß in dem Rationalismus eine Aendenz zu dem Naturalismus 6 liege," der nämlich, nach des Bis Ausdrucke, die Bee einer Abernatürlichen Offenhaumg als Wahn und den Arug verwirft!

- 2) In der Brochine: Ueber die Inconfequeng des dogmat. Spfiems, zu welchem fich Reinbard bekennt u. f. w. Meissen, 1811. Möchte es nur in einem humawern und weniger intelergnten Tone gesagt sepn.
- 3) Die unstattbafte Unterscheidung zwischen unmite telbarer und mittelbarer Offenbarung bat als terdings ihren großen Rugen gebabt. Sie war gliche sam die schüngende Aegide, nuter welcher fich in neus ern Leiten der Antionalismus zu einem Spieme ande bildete, ein unverfänglich scheinender Mittelbegriff der die gänzlich divergirende Aendenz desselben vom Supranappralismus so lange verhäute, die sich fich das, schwach Ause an das bellere Licht ohne Nachtheit ges whinte. Er hat das Seinige geleistet, und man darf nach der Denkert des gegenwärtigen theologischen Beitalters endlich auf den nuverkennbaren innern Mis derspruch einer mittelbaren Offenbarung ansmerkfan machen. Schon Lessing manute sie eine Offenbarung, die nichts offenbarung, die nichts offenbart,

#### Ш

Richts weniger als unerwartet war mir ber Inhalt Ihres lesten Briefs, theuper Freund ! 34 lann mir ben Auffand, in bem Sie fic befinden,

Bie oft' bifben wir une ei "rect aut Dehfen. Spftem von Gedanten und Deinungen, bas un Sooft freundlich anladelt, fo lange es nur Da: Produit eines bunteln unentwidelten und gleichfan unwilltiferichen Gefühles ift; por welchem wir abei icudtern gurudtreten, wenn mir balleibe bis auf feine erften Grunde burchbenten und ans mit rud: fictlofer Confequeng bie einfachen Grundfage, auf benen es eigentlich beruft, fcarf und beutlich ent: wideln. Go geht es Ihnen mit bem Rationalis: mus. Gie batten fich im Stillen fur ibn entichies ben : 3br inneres Befühl batte ibm unwillführlich gebulbigt; einzelne Cape und Refultate beffelben batten ihren gangen Beifall gewonnen: fo wie Gie Denfelben aber icharfer ine Muge faßten, und fanben, Daß eine consequente Conftruction Deffelben'nur bann etft moglich fen, wenn man ben Begriff einer übermaturlicen Dffenbarung ganglich aufgebe und fich bei Munichme veligiofer Babobeiten einzig und allein auf Die eigne vernunftige Ginfict als Erfenntnig: equelle barfelben undeauf ihre ftrenge Angemelenheit au fittlichen Zweden ale Beurtheilungeprincip berfelben beforante, fucen Gie ihm jagbaft auszumeiden, meil Gie ben porauffeglichen Geminn mit einem ju theuern Opfer erfaufen ju muffen glauben. Richts fann nun mohl erflarlicher fenn ale biefe Erfdeinung. Der Glaube an eine übernaturliche Offenbarung ift namlich burd Ergiehung und Unter-19 fc. bien dot dies vermitrelft gewiffer Gennitanlas egen unifers mieriolithen Bemuths, bie ber Diedelog redt put famieifen midote, in unfri Dent: und

Empfindungsmeife ju febe gleichfam vermachten, all daß mir uns bann, wenn unfer Geift binen freiert Gebantenflug zu nehmen anfangt, fo leidt und ohne eine gewiffe Bebenflichfeit pon ibm trennen fonnten: baben jagen und zweifeln wir, baber breben und wenden wir und, forlange es nier immige moglich-ift, um amifden Betftand und Gefühl, mis iden ben Refultpten unfers Denfens und Gunpfabens ein gutliches Abfommen in treffen und gleich: fam amifden Rationalismus und Enpranaturalismis mitten inne eine gemächliche Stellung zu behaupten :!) Run bin ich gwar weit entfernt, Ihrer Beflechmung mit ber vornehm folgen Maxime, die man fo oft vernigente, Luft machen in mollen: - ber Denfer fereite fubn jauf feiner Babn fort, obne Ach unt Die Befdaffenbeit bes Refultate, bas er gerfinnen werde, ju fummern, - benn ich bin mit einem febr achtungemerthen Dhilofopben 2) - Danibar : villig einverftanden, bab im Gebiete uen Bahrheiten, bie fic nicht mathematifc erweifen faffen, der befchis bene Denter allerdinns auch auf bas Antereife ber Wensabeit Rudlidt ju nehmen falle, und ba, mo: auf feiner Beite ber Erribunt ammer moglich bitibt, nicht mit unbebachter Rubnheit einreiffen Durfe, mas nielleicht bem Genuttention Enufenbet Brieben und Mubb gemabrt. Aber fo niet bleibt immer entiffieden. Dag fent Dazinte febr viel Bahred jenthalt ... und bag, wenn: fie micht guitig mare. Der manfoliche Geift auf ewig in Die Banbe bes Jerthums, bas Boruribeils und bes Abergfentbene , gefeiniches bleiben mußte, weit audi bie

mafdufbigfte Bafrbeit, auf bie er bei feinem Den den flofen fann, immer in bireftem Biberforudi mit Arthumern fieht, in welden nichtbenfen be So wfe beil gu finben vermeinen. Bollen wir nirgende - richtige Begriffe gu gewinnen und ju berbreiten fu: Ben weil ber Dicter, in ber Aufwallunge eines mabrhaft menfoliden Gefühles, von bem malfabren: ben Bilger fpricht: "ach! wie befeliget uns Menfchen ein falfder Begriff"? Coon beshalb barf Gie alle bie unvermeibliche Trennung von bem Glauben an eine übernaturliche Offenbarung, Die bas Spftem Des Rationalismus erheifcht, nicht über Die Gebuhr fomergen. Ueberdies iff es ja eben fo problematifd, sb Sie nicht bei einem icarfen und porunteilefreien Durchbenten besienigen Goffems, bem fener Glaube gur Grundlage bient . - Bei einet vollig confequent burcageführten Anwendung ber 3ben einer unmiffels Daren Offenbarung auf Religion und Chriffenthum, auch da auf Resultate flogen fonnten, Die Sie fic anfange nicht ale möglich buchten und von welchen Ihr unbefteduer Dabrheiteffnn unwiftubrlich zu: rudweiden modte? Es ift bier nicht ber Drt, Dies meiter auszuführen ; ich lege Ihnen aber eine Schrift bei, 3). Die ihnen treffliche Auffdliffe barüber ges ben wird. Und fo fufpenbiren Gie bann wenige iffens vor ber band Ihr Urtheil aber bas Bebenf: Hiche eines Spftems, bas von bem volligen Aufgeben geiner unmittelbaren Offenbarung ausgeht, bie babin, wo ich mich über Diefen Huntt weiter ju erflaren Belenenbelt baben werber. Fur jest luffen Gie mich au bem. mas ich in meinem lehten Briefe aber ben

unterfdeibenben Eberafter bes Rationalismus bes mertte, noch einige erlauternbe Rachtrage liefern. —

Bieber Rellte ich Ihnen Diefes Suftem nur in feinen Grundgugen bar, und zeigre Ihnen ben Un: terfdieb beffelben von bem Supranaturalismus in Bejug auf bas erfte und urfprungliche Princip, von welchen beide ausgeben, ohne mich mit einer weitlaufigern Auseinanderfehung ihrer Divergens in einzelnen Lebren ber driftlich : religiofen Dogmatif ju befaffen. Salten Gie es nicht fur unnothige Beitichweifigfeit, wenn ich jest Diefe Auseinander: fegung folgen laffe. Es mitb fic weiterbin zeigen, baß fie une bei unferer Untersuchung manden Bors theil gemabren wirb. Gie wird uns gleichsam gu einem Soma bienen; auf meldes wir in nothigen Rallen gurudfeben tonnen, wenn einzelne Gage bes rationalififden Onfteme einer Rechtfertigung beburs fen follten. Diefes Gefcuft bat uns Lifchirner in ber fcon fruber gebachten Abhandlung, ba mo er (6. 74 - 87 Memorab. s B.) eine Bergleichung bes rein biblifden und ethifd : ffitifden Guffents in Abacht auf ihre Abmeidung und liebereinstimmung versucht, febr erleichtert. Da jeboch ber Rationalismus, von bem er fpricht, wie bereits bemerft worden ift, foon in bem Dauptprincipe Don bem abmeicht; mas wir bier Rationalismus nennen, fo laffen Sie und unfern eigenen Beg geben! -

Beginnt nämlich nach unferer Ansicht ber Ratio: nalift ben Bau feines driftlich religiosen Glaubens: loftems damit, daß er bie Sbee einer unmittebaren

Dffenbarung, nicht ; eben . wie fich bef cha rn e ausbrudt, als Babn und Lrug, verwirfes fon Dern als unzuläffig und unbaltbar ausaiebt.: Salt ei feinen ihm bargebotenen Glaubensfas fur annesmilig und beifallsmurdig, ber feiner eigenen vernunftiger Ginfict wiberfpricht und in feinem bireiten Bezugt auf Beforberung ber Moralitat fiebt, - fo muffen fic bie einzelnen Dogmen, benen er bulbigt, im Gegenfage gegen bas Softem bes Suprangturaliften nur auf wenige und febr einfache befdranten . und pon ber Anficht, Die er feinem Grundprincipe gemos vom Christenthume bat, eine eigenthumlide Robi: fitation erhalten. Um nun pon ber legtern angufangen, fo betrachtet ber Rationalift juvorderft, ben großen Stifter Des Chriftenthums felbft als, eine reinmenschliche Erfdeinung, bei berer Er: Harung er feine Buffuct burchaus nicht gu. einer übernaturlichen Caufalitat nehmen gu muffen glaubt. Selus, fpricht er, mar in ber vollften, umfaffenbfen Bebeutung bes Borte Denfc wie wir . ein nas turliches Arodufe feines Bolfe und Beitaltere; aber in Abfict auf Geift, Beisheit, Tupend und Reli--giofitot von feinem Sterblichen ber Bor: und Rach: welt übentroffen; ein Deros der Menfcheit im erhabenften Ginne; eine, wenn mir bicfer uneigent: lide Musbrud erlaubt ift, eine himmlifche Erfcheinung auf blefer fublunarifden Belt. Gein Urfprung, feine Bildung, feine Thaten und Schickfale find in ein, mir jest unerflarliches, Duntel gebullt; und Die Goriften, Die bavon Delbung thun, im Griffe Der bamaligen Belt und fo unbestimmt und romfe:

bifd ubgefaßt ; baf to mit wohl meine Gebunten barüber erlauben, ifte aber nicht für Die eigentliche hiftorifde Babrbeit ausgeben und gegen alle Gink murfe und Ameifel vindicten tann. 4) Gein Ute fprung namentlich war gewiß ber naturlice Urfprung aller Menfchen, und wenn fich jene Schriften ans bers barüber außern, fo glaube ich berechtigt ju fenn, ihre Radricten in bas Webiet biftorifder Cagen und Donthen ju verweifen , weile bie afte Belt ibre Derven flete auf Diefe Beife ju verberys lichen fuchte; und weil ich von einem übernaturlis den Urfprunge bes Deniden burdaus feinen Begriff babe. Geine Schidsale und Thaten haben in ber Sauptface fur mid pollige biftorifche Glaubmurbig: feit, und wenn fie von feinen. Gefdictidreibern in einem munberbaren Lichte bargeftellt merben, fo leugne ich bas eigentliche faftum, bas babei jum Brunde liegen mag, burdaus nicht, ob ich mich gleich midt auf ben Standpuntt fellen fann, von welchem : aus feine Beitgenoffen und Bertraute ffe ale Birfungen in ber Sinnenwelt barftellen, beren Urface in Der transkenbentulen Belt liege. 36 fann mir mbbl einige berfelben febr natürlich ertia: ren, lege aber auf bergleiden Gittarungen teinen meitern Betth; ich laffe bie Thatfache, wie fo viele, andere bet grauen Borgeit, auf fich felbft beruben, ohne ju kengnen, bag fic bie Provideng folder Thatfacen: und ber bamals gewöhnlichen Anftat berfelben for motife bediente, um auf biefen feltenen Lehrer ber Babrbeit: aufmertfam ju : machen. . . . Bas befondens fein Wieberermaden ausibem Gtate,

Die miefiglie Begebenheitsfelnes gangen Lebelus, De großen Stuspuntt feiner gongen irbiften Birtfam feit betrifft, fo ift mir biefe bifforife bealaubiate und untweifelhaften, fals pielleicht irgend win ande res michtiges Greigniß: bes Alterthums, benn be Dafenn und Fortwirken ber Religionsanftalt.? Die e unter ber Leitung ber Brovibeng fliftete, if ber un miberleglichfte Beweis berfelben. Go wie damals bit Gaden flanden, mußte er und feine Lehre vollig ver geffen werden und fic als eine unwirkfame Gricei nung verfleren, wenn nicht feine burd ben Berluft bes Reifters um alle Befinnung gebrachten Junger durch jenes Ergigniß gur Fortfegung feines Berfes ben machtigen Impuls erhielten, ber in ihrer Lage Dazu erforderlich mar. Bie feine Bieberbelebung por fic ging, weiß ich nicht; aber Erug und Gau: telfpiel von Geiten feiner Freunde Batte gewiß felnen Antheil baran, benn fonft founte bie mobitbatigt Birtung, Die fie auf Diefe felbft batte, nicht Statt Anden; und ob Gott biefelbe mittelbar ober unmits telbar veranftaltete, tann mir in fo fern aud gleid gelten, ale biefes Greignif in jedem Ralle ein Aft feiner Beltregierung bleibt. Doch nehme ich bas Erftere als bas Babriceinlichfte an, weil ich einmal und überhaupt von übernatürlichen Birfumen feis men Begriff babe. Gleiche: Bewandnig bat es mit feinem Ausgange aus biefer Belt ober feiner bimmelfahrt. 3d fann micht angeben, mas mobl eigent: lich un biefer, nur von entferntern Rreunden, nicht aber von feinen eigentlichen Bertrauten erzihlten Be: gebenheit rein bistorifc ober mutbifd feun moge;

genug, die Geinen waren von bem Mugenblide feines volligen Abichiebes von ihnen übergenat, er fen bei Bott, in einen beffern Buffand ber Dinge übergegangen, und biefe lieberzeugung gmigt mir als bas Raturlichite und Entfdiebenfte bei ber ganjen Sade. Um fo meniger nimmt mich bann Buns ber, winn die nabern Breunde biefes feltenen Dens nes in ibren Schriften mit ber bodffen Gbrerbies tung von ibm foreden und fein Dafenn! feine Lebe ten, feine Chaten immer junmittelbar auf Cont que rudführen, ibn felbft einen Gofn Gottes nemmen. ibm die bichte Burbe noch Gott beilegen, ibm als Ronige ber gangen fittlichen Welt buldigen und ben veiteften, uben Beit und Emigfeit ausgebehnten, Ginfluß auf Die Schickleie feinen Anbanger aufereiben. So mußten benibare und von bem Glange niner fo ungewohnlichen Menfernerfcheinung entrudte Gemuther fprechen; 9) mir aber ift es erlaubt, Den Bebalt, biefer, Insbrude nach ber individuellen Mefict jener Monner ju prufen, und ausumitteln in wie weit ich felbft, nach Maasgabe meiner vernunftigen Ginfict, ihrem Urtbeile über folde Bhas nomene beitreten tonne. Laffen fie Jefum in ben: von ihnen aufbewahrten Reben umb Bortragen befe felben non fic, feiner, Burbe und feinem Berbift: niffe ju Gott in abnlichen Ausbruden felbit fprechen, fo weiß ich nicht, wie viel fit ibm, und namentlich Johannes; Dabei von ihrer eigenen Anficht miterles: gen; halte mich lieber an Diejenigen Meuferungen, no fic ber befdeitene, Menemurbige Beife pon-Rajareth geradeju einen Minfchenfehn nennt, weil

phefe Bezeichnung feiner Berfen in moine Bogriffe meife am beken post, und nehme jebe andere, au der boberes und unertfarliches Berbaltwif beinei Befene ju Gott bindeutenbe, fur ein Probuet ba moliner Sprade und Denfart. - Bun' bent er babeiten Amede, beit er hatte, leuthtes mir fo wiel ein , bag: er bie religiste Ginfict, Die tolliden Boone feiner blos auf Beforberung reiner Simifib: feit abzweckenden Weisheit, wie er in ber Diefe feines feltenen Gentes und burd fleibides Bertbienn ber Mateffamentliefen Goriften aufgefaubin. batte, Ren einem Samtingtite ber gangen Denfchrie ju machen wurditer und bast auch burd amtermasige Musbilbung feiner Rachfolmer im Lobren und Wirfen det Grund legte; ob ifete aber babef eine driffliche Riefe in ber And und Kornt, mie folle finder bem inefficingellen: Anioderecturet beit ublich fellgenden? Betare famberte ausbisben; weie Rugen fomebieb Claffe ich billig nedentificien, und modte woll affaben bag fein Bert in der Wirflichfeit, wenfaffens ant wer: felebenen Aciting gang andere Refutrate vereben baben mag, ale er feisft hoffen und muntate. 3 -Dat jeber enteuchtate: und fich feibft verfiebenbe Leb: rer ber Bahrbeit bas, mas er einer uneffellchreten Menne aus : bem Goage feines Geiftes und Ber: gene barbietet, nothwendigerweife an fon vothan: bene und gangbare Deinungen anfnubfen und Beit: ibren mit Behitel ber beffern Erfenntnif, Die er nedbroiten mill, machen muß, - for unterfcheibe id mit gutem Buge wie in ben Bebren Sefe und feiner Eroftel Daustlehren und Dielfelebren,

Materielles und Formelles Magemeingultiges und Beit : und Origemages; und rechne ju bem Erftern Diejenigen Bahrheiten und Gage, Die meine eigene Bernunft jur Grundung eines ju achter Sittlichfeit führenden Relfgionefofteines nothig hat, und zu bent" legterit ialle Behauptungen und Lehrmeinungen ; bie! mit bebit individuellen Bedutfniffe berer, benent bas Christonthum querft verfundigt murbe, in einer unverfennbaren Bermanbifcatt fichen, und ben legen. 3med albe Religion , reine Sittlichfeit, nicht uns mittelbar beforbern. - Die nun gleich in ben und! noch abritein beiter bes Ghriffentbums beibe Arten von Lebren nicht Gefchieben find, weif Die. Coriffette Ber Conngeliffen und Anbfiel nur und allein auf bas: Beburfwif ihret Beitgenoffen, nicht ober amf: eine fpatere Rachwelt berechnet wabenp' und in allem ihren Theilen bas Gepraer ihrer locfalen und temporellen Beftigmung fichtier inn Atti tragen . fo erfennte ich boch Die Erhaltung gener Ur fu mbie n' bie auf unfere Reit fur bie bantenemerthefte Beranftaltung bet Borfchung, weil in bente. felben für jest und immer Die Grundlebren Dervernünftigffen und Gottes warbigften Religion lieden : weil' fie vont Anfange ihres Ghiffebens an. bis heute, ben menfoliden Beift in Ergrundung? tines foichen Religionsfifteins ficher geleitet baben, und bis auf Die entfernteften Beiten binans bas Den: ihengefelecht vor aller Musartung feiner Religiones Erfenntniff: ju bewahren im Ctanbe find. In Diein Dinfict haben auch bie fdriftlicen Urfunden ber jubifden Religion fur mich einen boben Berthi:"

benn eines Theils: liegen in ihnen die meiften Berlei religiofter Babrbeit einzeln zerftreut, bit ber Gei Befu in eine fo berrliche Sonur reibett, anderi Theils murbe ber historifde Theil Des Christenthum obne fie fur mid ein unerflarliches Phanamen ir ber Beltgefdicte fenn. - Bin ich nun berechtig angunehmen, ober muß ich vielmehr menfchlicher Denfart gemäß anertennen, bag in jeber Erfchei: nung auf Erben, Die auf ben Buftand meines Ge folechts einen großen umfaffenben, und booft, mobithatinen Ginfluß bat, bas Bollen und Birfen einer meifen und gutigen Berfebung fictbar fen : fo ertlare ich bie Stiftung und Bortleitung ber Religioneanftalt, Die von Seju ameging, fur einen ber beutlichften Bemeife; jener Bonfebung; für einen Rath, und Blan Gottes, ber fic im, Laufe aller driftliden Sabrbunberte ale Die großte Boblthat fur bie Belg, baeumenetirt batt, fur ein Berf ber emigen Beisheit, bem ich, wenn Bifbung ber Menfoheit gur Sittlichkeit has Doofte ift, mas auf Erben bezwedt werden fann, in ber gangen Beltgefdichte nichts an Die Seite zu fegen weiß. Dag auch, nach meiner Anficht, die Lebre, Die Jefus predigte, von allem Lofalen und Temporellen entfleidet, nichts meiter enthalten, als mas der vernünftige. Geift bes Menfichen uberhaupt von religiofer Babrheit auffinden tann, - nichts meiter enthalten, als mas viele bentenbe Ropfe und reli: gios erleuchtete Beifter von einzelnen vermunftigen. und emig gultigen Religionemabrheiten fon por ibm ergrundet batten, - fein Berbienft um die Belt

Belt ift emig und unaussprechlich, weil er bas, mas unfere Beifen auch noch jest als bas befte und boofte Refultat ihres foarfften Forfdens in Glaus benstaden anfeben, querft und in einer bis dabin feltenen Bolftanbigfeit, ju einer Beit fund that, mo fich ber große Menfcenhaufe ju Diefer Dobe religiofer . Ginfict burchaus noch nicht erhob, weil bas, mas er ihm aus bem Schage feines Beifes barbet, vielleicht um viele Jahrhunderte fruber, ale fonft ber Sall gemefen mare, ju einem Gemeinaute ber niebrigften Menidenflaffen murbe. - und meil endlich bie fo einzige, fo anziehende Seldichte feines Individuums und feiner Schidfale, das Debre feines Beilviels und Bandels ein uners ftbliches Mittel ift, feine religiofen Lebrfage aus noch jest fur ben gemeinften Berftand anfdaulid, faglich und intereffant ju machen. - 3d werfe bemnach aud bent bifforifden Theil Des Chriftenthums gar nicht bei Beite, benn er ift ein treffs liches Bebifel, Die Bernunftreligion; Die in ibrer Reinheit querft von Jofu ausging, auf Erben au erhalten und auszubreiten, und er gilt mir als ein, burd bie Erfahrung vieler Sahrhunderte bemahrtes, fattifches Involucrum Derfelben. 3ch verehre Die beil. Gorift, alten und neuen Testaments, als ben toftlioften Goas religiofer Babrheifen, aus benen io mir mit bulfe einer richtigen grammatild : bifforifder Auslegung ein miffenfcafflich geordnetes Convolut reiner und achter Bernunftteligion bilben fann. Id bin auf biefes Spftem meiner Bernunftreligion sar nicht fiolg, 1) fonbern befenne es bantbar, baf,

menn auch bie neberen Beftimmungen, Grlauf aungen und Beweife ihrer einzelnen Gage ibre ganze foftematifche Form bem Coarffini Spaterer Beifen gugufdreiben ift, bod bie Daup mabrheiten, die gange Grundlage beffelben . auer und am fruheften vom Stifter bes Chriftentbum acht und rein ausgesprochen morben und abne ib vielleicht noch lange Beit bindurch nicht in Diefe Einfacheit, Burbe und Bolflandigfeit befann worden mare. Run aber biefes Suffem der Ber munftreligion burd ben Aleif anberer Denfer pol lig ausgebildet vor mir liegt, frage ich billig be jebem Gage beffelben nad bem Bernunftbeweife auf ben er fic ftust : perfomabe feine Erlauterung, Die mir bie Urfunden bee Chriftenthums barüber geben : weife aber alle Dogmen als unhaltbar aus ibm binaus, bie in benfelben nur im Gewande bes Lotalen und Temporellen erfdeinen.

Soll ich nun mein varnünftiges Glaubenssp: flem in feinen Grundzügen stizziren, so besteht es kigentlich nur aus den, eben so einfachen als natürlichen, zwei Haupttheilen, die in der Sprache der Dagmatifer Theologie, und Anthropologie genannt, werden. Jur Theologie gestört die Lehre pan dem Dasenn und den Eigenschrit die Lehre von dem Dasen und den Eigensschrit die Lehre von dem Dasen und den Ergelnissen Werhaltung und Kagierung derselben, eines Theils mit Ausschluf des Luxungaturalistischen Dogma's von der Dreieinigkeit, andern Theils mit Ausschluß der Angelplogie und Damonologie; denn nach meiner Ansicht ist jenes

Dogma nicht einmal in den richtig erflärten liebung ben bes Chriftembums ju finden, nicht ju gebeng ten, daß es mit bem vernunftigen Glauben an Ginen Bott, aud bei ben funflichften Coulbiffinttios nen, unverträglich iff, und, mas bie Lehre von Engeln und Teufeln betrifft, fo ift biefe im geraben Biber fprude mit allen richtigen Begriffen von Bottes Borfebung; fur ben 3med ber Sittliffeit, aus gelindefte gefagt, pollig gleichgaltig, mp nicht am icablic. 9 Bur Untbropglogie, gehart bie Lehre von bem Deniden, feiner Ratur, feinen religiofen Anlagen, feiner Bernunft und Kreibeit. feiner moratischen Bestimmung und Unfterblichteit, was ich bie Lichtfeite feines Befen nennen michtes bann bie Lebre in welcher er von feiner Schatten: feite auftritt, Die Labre van feiner Sinnlichfeit und ben traurigen Birfungen berfelben, nan ber Rathe mendigleit und Roglichfeit ibnen, barmoge ber Rrafte feiner fitflichen Ratur, Gotanten ju fesen, und fic baburd bas Bobigefallen Sattes und fue Beit und Emigfeit ein gludliches Loos zu bereiten mit Ausfchieß alles beffen, mas ber Bumrenaturas lift, nad Maasgebe ber paulinifden Goriften im fonderheit, in biefem Theile bes bogmatifchen Sp fems als Dagma puljuftellen pflegt. Bann gines Theils finden fich bergleichen Lehrlage wicht einmal in ben eigentlichen Reben Befu feibf, bie in bet Regel bie moralifche Rraft und Burbe ber menfche liden Ratur mehr bervorbeben ale verbadtig ma ben: baben ihren umverfennbaren Grund im ben individuellen Beburfniffen Der Beitgenoffen unt

Bolldvermanbten , an welde Saulus fateibt : feble aberbies fogar ba, wo er mit beibendriftent s thun bat, - andern Theils widerfprechen fle aus in vielen Studen meiner eignen vernunftigen Gin fict : find feilweife fur ben 3med ber Sietlichtei bidft preblematifd und Gottes unmurbig, und treten Done Beweisgrunde auf, Die meine Bernunft befrie Digen fonnten. - Das, mas bie Dogmatif ber Supranaturalifen Chriffologie nennt, tritt in meinem Spfteme gar nicht als ein integrirenber Beil beffelben auf, benn es beffeht wohl aus einer Religion, Die Jefus lehrte, nicht aber aus einer, Deren Dbjeft er felber fenn tonnte. 19 Bas if in den neuteftamentlichen Urfunden von feiner Bers fon, feiner Beflimmung und feinem Berte auf Grben Ande, bienet mir, wenn es bie Probe bifforifcher Rritil überftanden bat, und feines zeitgemagen Ge: manbes entfleibet ift, entweber als gefdichtliche Ginleitung in bas Syftem ber von Jefu geftifteten Bernunftreligion, aber ale gefdichtlicher Bei : und Ractrag, ber ihren Gagen gur Grlanterung bient. In Begug auf ben Bolfeunterricht aber und gum Bwede ber Gittlichfeit ift es mir als bifforis for Involucrum jener Religion, als populares Berfinnlichungsmittel ihrer abftratten Bahrheiten und als ein Aggregat von Beispielen, Die ben Bil fen bes Renfeben gur Babl und leichten Mudibung Des Guten bestimmen tonnen, beilig und unfcagbar. Der rationaliftifce Bolfelebrer tragt nach meiner Buffet bie Bernunftreligion nor, Die Der Stifter des Chriffenthums felbft verfundigte; beweift gwar

ibre Babrbeiten gunadft aus Bernunftgrunden, verfomabt aber feinesmeges ben bifforifden Theil bes Chriftenthums, und die Urfunden, aus benen er ju fopfen ift, ma fic nur fur Beforberung ber Sitts lichfeit ein beilfamer Gebrauch bavon maden last. Indem er alfo Die Begriffe, welche bie beiligen Schrift fieller von Sefu, feiner Berfon, feinen Thaten-und Soidfalen nad ihrer individuellen Anflot geben; auf fic felbft beruben laft, um den ersten Saufen, ber biefe Anficht meiftens bem Buchftaben nach au ber feinigen macht, inicht ju verwirren und burd. Reinungen, Die er nur bem Gelebrten begrunden fann, ber Ehrfurcht gegen Sefum und feine Apoftel Eintrag zu thun; begnugt er fic, an jenen biffe. rifchen Datis nur immer die praftifipe Seite bers autzubeben und fie ju einer Quelle von Religiofitat und Sittlidieit zu maden, Die aud in ber Anflat Selu felbft bas Leate und Docke mar. 200 er bagegen auf Lehrmeinungen ber neuteftamentlichen Schriftfieller goft, Die ber Religiofitat und Bitte lidleit burd allu nabe liegenden und bemnad fanne ju verhutenben Difbraud foablid werben tonnen. wie 2. B. Die Lebre ber Apoftel von ber, an Iefer Lob gefnunften, Bergebung ber Gunben, wenn fie. ohne Bezug auf bas indinibuelle Beburfnis bamas liger Subendriften; bargeftellt wird, und fic bem Charafter ber Allgemeingultigfeit erfoleicht. fo mies be er bem Ameife bas Chriftenthums felbft und fois ner eigenen vernünftigen Ueberzeugung zu nabe tres ten, menn er nicht mit ber geborigen Lehrweisheit Die mitgemafen Anfichten ben Apoftel Die Damale Das:

Merige brofflich wirften, auf ibren aufen Gebal jurudfufren wollte! - Dag fic übrigens ber Ra tionalift auch in fo fern nit vom Chriftenthum Ibelfaat, ale baffelbe in einer driftliden Rird und unter bem Gwrafter eines religibfen Inflituti auftriff und bie wahren Anbeter Gottes; fin eint Actbare Gemeinde pereinigt, barftellt, verfleht fid son felbfie Rann bas Ueberfinntliche nie ohne ein finnlicht Bebigm wirfen, und bie Lebrfage einer verufnftigen und Golles murbigen Religion nicht obnt Die Anflatteng beren fic eine Rirde als folde fut ihren bodften Amed bedient beffeben und verbreit tet werben', fo ift ihm biejenige Rirche, Die, im Beffee ber reinften und achteften Religion. Den Ras men bes Mannes an ber Stiene tragt, ber ibre Sebren guftit ausfange und ibre meifere Berbreitung on fin fichtburchereligibles Inftitut frupfte, theuer and beilige and wenn and feiner felbe, feiner Er: bedung, feiner religiofen Bortbilbang balber, Die fee Infient gegenmartig bafook ober aufhoren tonns se, To ift ifin bod bas Intereffe ber. religioler Bilbung efice bedürftigen, Menichheit im Genzen wiel ju widtig, ale baf er je bie Antiquirung bies 106 Smittute wunfden ; wer bie Anftalten, in benen of fic als driftliche Rirde ausfpricht, bie außerliden Gebrande ber Laufe und bes Mbenbmable, weburd fie ben großen, um bie Menfafeft fo viele fich verbiditen, erffen Berfundiger ber reinen Beri nunftreligion jur ehren fache; für entbebelich bafren ober bereiften und far fic fefba vernuchliffigen follte. Beino Beinumftrefigion verfdmiffe bas fifte.

rifce Semand, in welchem fie querf ale Mriftenthum, ale Religion einer gefchloffenen Renfconges fellschaft ober Partfei auftrat, durchaus nicht; er rechnet fich mit Frende und Stols at einer Riece, unter beren Pflege die Babrheiten berfelben erhals ten und verbreitet murden!

Co, lieber Freund, fo, glaube ich, muß fic ber Rationalift über fein Suftem erfiaren, menn er fich felbft verfteht und confequent fenn will. 36 fenne imar in ber theologifchen Literatur fein BerL worin baffelbe, fo gefagt wie bier ericeint, ober fo gefliffenelich und foftematifc aus- und burderführt ware, wie bas Softem ber Suprangturafiften. Aber Inflange, einzelne Gage, und gerftreute Binte werben Gie bavon fast in allen Lebefpftemen unferer protestantifden Dogmatifer finden, weil Die meiften von ihnen einem unverfennbaren Gunfretismus beis ber Denfarten bulbigen. Bobl wird einmat bie Beit tommen, mo unfere Dogmatif wirflich biefe Form annimmt, und bie bisberige, wie Berber foon langft vorausgejagt bat, nur als - Dogmen: geldichte auftritt. Dafar burgt ber Bang, ben ber Forfchungsgeift ber Theologen feit Socin und Derbert von Grerburg, bis auf Die neueffen Reiten genommen bat. Dat er bieber feine Babn fo unaufgehalten verfolgt , ohne bag bie Borfebuna jum Boble ber Denfoheit nothig fand, ihn gewaltsam zu bemmen, so wird er auch fernerhin auf Diefer Babn fortidreiten und ber Bater der Geifter wird mobl bas Biel fennen, wohin er ibn mit unfichterer band leiten will. Ihm wollen wir

auch hierin vertrauen und uns nicht mit unmuthigen Beufgern und vergeblichen Alagen über die Tembeng bes theologischen Zeitzeistes angfigen. Doch mehr als genug für heute. Leben Sie wohl!

- 2) Daffelbe ober doch etwas Achnliches behauptet Schus beroff a. a. D. wenn er fpricht: man ebnne, gwar nicht zu gleicher. Zeit. aber in succeffivem Wechsel, und se nachdem es ein gewisses inneres Bedarfnis erheische, Rationalist und Supranaturas lich in Einer Person seyn.
- a) Sowad in der Preisschrift über die Frage: wels de Fortschritte hat die Metaphpfie seit Leibnigens und Wolfs Zeiten in Dentschland gemacht? Berlin 1796. Die schwe und beherzigenswerthe Stelle, die hier gameint ift, befindet fich S. 84 ff.
- Peue Erliarung des höchk michtigen Paulinisches Segensapes: Buchsiabe and Geist. Iema 1799. (von Wermehren?) Sin Wert, das nicht se beachet worden ist, als es perdient. Mag man auch dem hauptresultate, zu dem es schren harn foll, nicht beipstichen Kinken; die einzelnen Parthien dessehen sind tressich. Hies her gehört besonders die Abhandlung: Was entscher gehört der Begriff einer schriftlich beswetzunderen Religionsverfassung. S. ang fl. Bgl. auch Sachsen anges. Brochüre. zuer Brief. —
- 4) Der ächte Nationalift wird also keine natürs liche Geschichte des großen Prophes ten von Nazareth — noch weniger Briesfe über die Bibel im Bolkstone schreiben, — auch nicht als Interpret des R. E. sich mit einer natürlichen Erstenng ber

Manber Jefn befaffen, und foine Aufich biefer : Thatfachen den Evangeliften unterfichen.

- 5) Bgl. Reinfards Pred. Aber Fortleitung der Bahrheit durch Mittel, die ihr fremd find. Jahrg. 1798.
- 6) Atque hanc tantam ingenio domini et magistri sui excellentiam vindicant, partim ex pio in illum reverentiae sensu, partim etc/ Henke lin. inst. fid. Christianse, p. 71, ed. Imae 1793.
- Das trefflichfte Werk, das wir über den Plan Jesu baben, ist bekanntlich Reinbard bath, ist bekanntlich Reinbard bei des claffliche Schrift. Aber wandern muß man fich doch, das, bei der gebährenden Anerkennung ibrer großen Borstige, noch kein Gelebrier die Frage dieknicht bat, auf die bei Sewimung ibred Reluttats so nuende lich viel ankommt: ob nicht der Mf. dem Stifter des Ehrstenthums einen; erst von dem Erfolge abgegenen, Plan a proori beigemessen, und aus dem, was er unter Gottel keitung auf Erden ger wirkt hat, ohne Besugnis auf das geschiossen habe, was er wirken wolltet Diese Frage verbbente eine nähere Erdrerung.
- 3) Um den angeblichen Bernunftdünkel der Rassionalisien zu beschämen, sährt man ihm oft von Seiten der Supranaturalisien zu Seinütde. Der nicht das Schönlie und Beste seiner Bernunftrezitzion der Bibel und dem Christenthuppe zu danken habe? Man vergist aber dabel, das man etwas voraussest, was erst bewiesen werden mus; das nämlich die Religion, die Iesus lehrte, und widerleglich eine andere Quelle gehabt habe, als die menschliche Bernunft. Du sich nun der Rassispulst kavon nicht überzeugen kaun, so könnter antworten: ist Iesus Lehre mit der Bernunftrezitzion irbentisch, so bleibt doch, wenn auch die meinige wieles aus ihr entlicht, sond enklehnen,

mus, wit Bennutivelylon unr Ein's fepu kann) der menfclichen Bernunft abers haupt der Ruhm, die Säge und Lehren derfelben durch eigene Kraft aufgefunden und entwickelt zu haben.

9) Ueber die Schäblichkeit des Dogma's vom Leufel für den Zweck der Sittlichkeit, kann wohl kein Zweifel Statt finden, tid wenn man von der Keine Bweifel Statt finden, tid wenn man von der Keine von den Eingeln einen praktisch beilsanien Ses brauch machen zu können glaudt, wie z. B. in vielten Predigten über unsere Berbindung mit einer bebern Seisterwelt wirklich gescheben ift, so Bergeste man nur nicht, das diese höhern Seistersellen man nur nicht, das diese höhern Seistersellen und worlischen Berwandischaft denken kann, eines gung Anderes find, als die jüdischen Keyriffen von Sottes Borsehma und Weltbeglerung — wenigs fiens nicht im Einklange sieht:

16) — ut omnis hace in Christum religio ad religionem Christi magis royacetur, omni opera contendendum est. Henke praef, lin. fid. Ohristianae p. 19.

## IV.

Ich freue mich, lieber Freund, daß mein lester Brief das Geinige beigetragen bat, Sie mit dem oft unbillig beurtheilten Glaubenssoffeme des Mationalisten auszuschnen, und Ihnen ichon jest einen Theil der Beforgnisse zu benehmen, die Sie noch in Ihrem vorlegten Briefe außerten. Sie maren, wie so viele Andere, burch die Sophismen geblendet

worben, woburd man gemeiniglich bem Rationa: lismus als foldem, eine feinbfelige Lenbeng gegen Das Spriffenthum und eine beradmurbinenbe Bebandlung ber Urfunden beffelben unterzuschieben fuch, and fangen jest an ju begreifen, bag bergleichen gar nicht als eine nothwendige und unvermeibliche Rolge aus feinem Grundprimipe berfliefe. Da wit und alfo bieber über ben Begriff und bas Befen bes Rationalismus fattfam verftanbiget baben, fo finbe ich nichts naturlicher, ale bag Gie nun einer ge nauern Entwidelung ber Grunde entgegenfeben ; auf bie er fich ftust', und begierig find, ju vernehmen, wie er, pornamlid fein Dauptprincip, ju Folge beffen er in Glaubenefachen Die Annahme einer übermaturliden Offenbarung ganglich von fic weifet und Die Bernunft gur einzigen Ertenntniffgilelle religiofer Babrbeiten, fo wie ifr fittliches Intereffe jum Prufftein berfelben mat, wenigstens fo meit an rechtfertigen wiffen werbe, ale bies in einem Gebiete menfcblider Erfenntnif moglich ift, wo man bon mathematilden Demonstrationen und algebrais iden Beweisformen abftrabiren niug. Diefe Reibts . fertigung wurde ich nun auch fogleich folgen laffen, wenn id Ihnen nicht über eine Bemertung Ihres letten Briefes noch etwas zu fagen batte. Die fleis ne Abidweifung, Die baburd veranlaft wirb, fubrt uns im Grande gar nicht von unferm Amede ab. fondern wird und vielmehr ju einer febr foidlichen Einleitung im basjenige bieffett, ions und von nun an ale Dauptface gelten muß.

Sit halten namlich bie rationaliftifche Denfart in Glaubensfachen fur eine febr fonderbare Griceis nung in ber theologifden Belt. Gie erftaunen iber Die bivergirenbe Richtung, melde ber religiofe Borfoungegeift feit ber Reformation genommen bat-Sie tonnen nicht begreifen, worin es liegen mag, Dag feit jener Beriode ber Glaube an eine uberneturlice Offenbarung, anfangs nur von einzelnen Dentenden Ropfen, bann von mehrern, und endlich von einem großen Theile, unferer protestantischen Theologen einen fo freimutbigen und entidloffenen Biderfpruch erfahren bat, bag felbft Diejenigen . Die ibn in ihren bogmatifden Syftemen noch jum Grun: De legen, in ihren Begriffen von übernaturlicher Rittheilung religiofer Babrbeit immer milber, und Die, welche ibre Lebrfage mit confequenter Scarfe aus ibm entwideln, immer feltner werben. ber, fragen Sie, woher einesest fo febr und allgemein gebilligte Anficht, bie ber ehemaligen gerabeju mi-Derfpricht? Dat fic, ber himmel weiß burd melde Runfte ber Argliff im Reiche religiofer Babrbeit ein gebeimer Bund gebildet, ber burd feine Gmiffarien bie noch vorhandenen Gage bogmatifder Rechtglaubigfeit feindfelig ju befampfen fuct? Und in ber That, oft fallen felbft in unfern Tagen Meufer: ungen, Die faft etwas abnliches porauszufegen fdeinen; oft erflaren fich, einzelne intolerantere Suprana: turafiften fo, als babe man die ehrenwerthe Barthei Der Rationaliften in bem formliden Berbacte fono: Der Abfichten gegen bas Chriftentbum und feinen großen Stifter. Doch bas miderlegt fic von felbft.

Das Frincip, won dem die lestern ausgeben, und bas mit der Annahme einer übernatürlichen Offenbarung unverträglich ift, läßt fich vielmehr in der Entwidelungsgeschichte des menschlichen Geistes und in der Bendung, welche seit Wiederaustedung der Bissenschaften im 14ten und 15ten Jahrhunderte menschliche Denk- und Borstellungsart nahm, genetisch nachweisen. Lassen Sie mich den Versuch machen!

Der erfte Grund bes rationaliftifden Brincips liegt, mas Sie mobl nicht glauben, in einem gang einfachen Gage, ben felbft bie rechtglaubigften Dogmatifer unferer Beit in ihren Spftemen als eine gang umperfangliche Babrbeit aufftellen; in bem Sage: Die Gottheit foliege bei ihrem Birfen die Mittelurfacen nicht aus. -Es ift merfmurbig, welche Beranderung Diefer eingige Gas in ber religiofen Anfict bes Menfchen bervorgebracht bat, nachbem er einmal von feiner Dentfraft foarf und beutlich aufgefaßt morben mar. So viel wird namlich von allen Geiten eingeftanben : im Rinbesafter ber Belt und überall, mo bie Renfobeie noch auf einer niebern Stufe ber Ruftur fiebt, findet fich in ber größten Allgemeinheit bie Reigung por, alle Erideinungen ber Sinnenwelt unmittelbar auf eine bodfte Urface jurudjufub: Diefe Reigung aebt aus bem Innerften bes Menfcen felbft bervor. Dat er ben Begriff von Caufalitat einmal gefaßt, fo mird er zwar eine Zeit lang alle Beranderungen und Birfungen fictbarer Begenftanbe einem, ibm unbefannten, in bem Ge:

genfande felbft: liegenden, Etwas jufdreiben, und ieben Baum mit einer Dryabe, jeben Quell mit eis ner Rajabe, jeden Dain mit Dreaben bevoffern : fo bald er aber ein bochftes Brincip aller. umnebenden, Griceinungen benten gelerne bat, Jeis tet er bie einzelnen Robififationen berfelben pon ibm, als ibrer legten Urface, ber, ohne fic baz awifden gemiffe Mittelurfachen als nothig und moga lich zu benfen. Denn, um bies angunehmen, mußte er eine genaue, tiefe und umfallende Renntnik ber Ratur, ihrer verborgenen Birfungegefege und bes regen Bechfele ihrer unfictbaren Rrafte befigen. was ohne bie mannichfaltigften Grfahrungen und anhaltenbften Benbachtungen nicht möglich if. fieht er demnach in jeder Birfung auffer ihm Gott felbft ale unmittelbare Urface. Er bonnert ibm in den Bolten; Gr fibrt ibm im Sturme Dabin uber bie Erbe; Gr todtet und macht febenbig, es ift felbft fein Hebel, bas Gott nicht thue. Co bort noch jest ber Grotefe im Sturme bes Baffers falles von Riagara bas Braufen bes großen Beiftes: to bruden fic auch bie beiligen Schriften, porguge lich ber altere Theil berfelben, über Die Saufalitat Annlider Grideinungen aus. Gine foone, findlide, adt religiofe Beltanfict! Beiden-Genug aemabrt fie nicht bem menfclichen bergen! Jeber Gegenstand, jedes Bergnugen, jede Annehnflichfeit, jeber Genug ber Ratur ift ibm Beuge von ber Rabe ber Gottheit; fie umfaßt ibn von allen Geiten mit unfictbarer Dacht und Liebe. Und fo finbet ber Menfo Die Gottheit aud in fic felbft. Sebe

Seufferung feines Geiftes ift in feinen Augen eine unmittelbare Birlung berfelben. Die bentt in ibm; fie fpriot aus ibm; fie erfreget, fie betrübet, fie lenft, fie verftodt ibm bas Derg; Die Refuttate feiner Deutfraft find ibm unmittelbare Gingebungen; Die Ansfpruche feines Gemiffene eine unmittelbare Stimme berfelben. Ge geben große Beitraume vorüber , es muffen Die mannichfaltigften Rennspiffe gefammelt werden, es muffen Die genques fen und icharfften Beobachtungen finnlicher und geisfliger Gricheinungen Statt gefunden haben, ebe ber Denfich ju bar richtigern BBebrnehmung tommt, + Die Gottheit fen zwar bag legte und aufferfte Glied aller Caufalitat, mirte aber nicht burd einen unmit: telbaren Att, fenbern burd Dittefurfaden, burd unfichtbare, ben fictbaren Dingen ein får allemal eingepflangte Rrafte, und erhalte, auf eine freilich unbegreifliche aber unleugbare Beife, bas große, mannichfaltige, funftvoll geordnete Triebmert bes Gangen, ale unflotbarer Berfmeifter. Aber Die Beit tommt, wo ber menfolice Beift in unaufhalts barem Fortidritte auf ber Babn ber Cuftur biefe wichtige Babrnehmung macht; mo fich feine reli: gible Beltanfict in die phyfifche Beltanficht bermandelt, Gutt bleibt ibm flete bie legte Urfache bet Dinge, und von allen fichtbaren Erfdeinungen bas primum movens, aber fle geben ibm jest nur mittofbar van bemfelben aus. Die Pflange nichft in feinen Augen burd bie Rraft, bie er ur: fprunglich in fie begte; Die Bolle regnet nach ben, tinmal non ibm angeordneten, hobraulifden Ge

feben; ber Bogen bes Britbene fpanut fic uber Den Dimmel in Folge ber, einmal getreffenen, atmofpbarifden Ginrichtungen. Gben fo fernt er begreis fen, bağ bas geiftige Befen in ibm nur in Gemaffeit ber, utfprunglich in baffeibe gelegten, Rrafte benft, urtheilt, empfindet und begehrt. Rurg mirs gende erfdeint ibm die Gottheit mehr ale un mitte bar e Urface fictbarer Birfungen, fonbern fie bebient fic jur hervorbringung berfelben angemeffener Dit: telurfaden. Bu leugnen ift es nicht, biefe popfice Beltanficht tonnte gulest jum troftlofeffen Rateria: fiemus fuhren, baber fic auch ertidet, wie gerabe Die fcarffinnigften Raturforfdet, beren taglices Gefdaft Beobadtung und Grarundung des verfclungenen Organismus bes Univerfums ift, fic fo leidt ju einer materialififden Anfict binneigen, und in demfelben nur Die Regfamteit einer blinden Raffine ju finden glauben. 1) Aber ber Begriff von Gott ift in ben beiligften Bedurfniffen bee Menfoen gu tief gegrundet, ale bag er mehr ale einen befonnes nen Augenblid nothig batte, bas Cophiftifde biefer Er wird gar bald gemabr, Anfict ju erfennen. Die mabre Birfungsart Gottes auf Die Beft fee Das Mittel zwifden ber unmittelbaren obne Amifdenurfacen und ber medanifden ohne Gutt; oder, feine Beltregierung fen eine Regierung fach ber Regel ber Beisbeit. Das ift bie Dents art jedes fultivirten und aufgeflarten Menfchen; ba: bin erflaren fich alle Dogmatiter in ber Lebre von ber Borfebung, mogen fie Rationaliften, ober Supra: naturgliffen, ober Sonfretiffen fenn. 36 ergreife aufállia

jufalia Reinbards Dogmatit und felt (G. 428): "Die Gerift brudt fic freific von ber gottlichen Regierung fo aus, als ob Gott fiete und unauf: borlich bei affem, mas gefchieht, unmittelbar' mitwirte. Allein biefe Ausbrude find zweibeutig, und tonnen gar mobl gebraucht werben, menn aud Gott bei ben Beranberungen in ber Belt unmittelbar gar nichts thut, fonbern alles nach feinem von Gwigfeit ber gemachten Blane gefchiebt und fic allntablig entwidelt. Da nun bie Bhilb: foppie (bas Brodutt einer bobern Gultur) bei ben meiften Beranberungen in ber Belt Urfacen ente bedt, aus benen fie verftanblich find, und bliefe Urfaden immer volltommener einfeben lernt, je befannter fie mit ber Ratur ber Dinge wird, - fo foeint bie Deis nung berer, welche annehmen, bag Gott, obne unmittelbare Ginariffe ju thun, blos burd feinen von Emigfeit ber foon gemadten Pfan alles regiere, vorgegon' gen merben ju muffen." Das etwas Coman: fende in Diefer Stelle rubet, wie Sie feicht bes greifen, von ber Rudficht ber, Die ber Berf. bei feiner Bebauptung auf Die Dogfichfeit von Bun: bern nimmt, bie er pont fupranaturalififden Standpuntte aus nicht aufgeben fann. Genua, aud ber Subranatufalift vereinigt fic mit une in ber Behauptung, Die phyfifche Beltanfict, ber Cau: Die Borfebung foliefe bei ibrem Birfen Die Dittelurfacen nicht aus, fen ein Refultat jeber nuchters' nen und hefonnenen Bbilofopble!

"Mun ift es leicht, ju geigen, wie Ach aus Diefem einfachen Coge im Bebiete ber Theologie ber Rationalismus entwideln, wie er befonbers eine Grideinung unferer Tage merben mußte. rend man namlich in ben frubern Beiten bes Denfcengefdlechte und noch überall, mo bie Maffe ber menfolicen Ertenntnis einen beforantern, Umfang bat, religiofe Gimpfindungen, Borftellungen und Babrheiten als eine unmittelbare Wirlung Gottes im Geifte ber Denichen betrachtete, - mehrend erleuchtete Manuer bie religiofen Musfpruche und Cage, Die fie vortrugen, ale eine unmittelbare Gingehung Gottes anfaben und barftellten. - mabrend man in bergleichen Groffnungen , jener religios fen Beltanficht gemaß, eine unmittelbare, bie eigene Thatigfeit bes menfoligen Geiftes ausschließenbe, Offenbarung Gottes erfannte und perebrte, - mußte man in ben Beiten einer fleigenden Gultur, und einer, auf Grfahrung und Beobachtung, gegrundeten reinen Philosophie jene Unfict allmablig aufgeben. und ber richtigern Bahrnehmung, bag Gott bei allen Umanberungen auf Erben burd Mittelurfachen mirte, auch in biefem Buntte immer naber tommen. Religiofe Ginfigten und Wahrheiten ericienen nun als Produtte ber, urfprunglich in bem Menfchen felbft liegenden, Beiftesfrafte, als Refultate bes, ibm von Ratur eigenthumlichen, Denfvermogene, als Birfungen feiner, von Stufe gu Stufe fleis genben, naturlichen Ginfict, als Grzeugniffe einer immer bober ausgebildeten Menfchenvernunft. Die Unnahme einer übernaturlichen Offenbarung fing fic.

an ju verlieren, und die Bernunft. best ficht überlaffenen Denfchen, als Grienninisgerelle religife fer Babrbeiten immer beutlicher bervorzutreten. Der Glaube aus, unmittelbar von Gont begeifterte. Geber marb feltner, und machte ber llebenjeugung Plag: mas ber Beife von Religionseinsichten auf finde und mittheile, theile er aus bem Chage feis nes eigenen Geiftes und Dergens mit, Die übers finnliche Belt, in welcher man früherbin bie unmit telbare: Urfache ber Erfenntnig und Berbreitung religiofer Babrbeit fucte, rudte allmablig aus bem Befichtetreife einer gebildetern Renfcheit, man fucte und mußte bergleichen Birfungen aus ber natürlichen Ginrichtung Des Geiftes ju extlaren, ber finnlich = verminftige Gofchopfe befeekt. - Dieraus trgicht fich nun von felbft, wie bie rationalifie iche Dentapt auf bem Gehiete ber Dogmatif nur erft feit einigen Sahrhunderten feften, guß faffen, fich im Laufe berfelben immer affgemeiner verbreiten. und in unfern Tagen ben Beifall fo vieler bentenben Ropfe gewinnen mußte. Ihre Entflebung und Berbreitung bangt mit bem Gange, ben bie euras paifche Cultur nabm, mit ben Riefenfdritten, Die man in den neueften Beiten in allen Arten menschlicher Biffenfchaft, und namentlich in ben Grfabrunge: und Benbachtungs : Biffenfcaften, Raturgefdicte, Phofit, Chemie, Aftronomie u. f. w. machte, aufs genquefte gufammen. Bon ber Biebergeburt ber alten Literatur im 14ten und 15ten Jahrhuns berte, batirt fich gleichsam bie Epoche bes Rationalismus. Die Reformation, Die ein Grzeugnis

jener Biebergeburt mar, murbe bie Sfreamuffe beffelben, 2) und er murbe noch viel refferber um Ad gegriffen, noch viel fruber ale eine bleibenbe Denfart in Glaubentfacen aufgetreten fenn , menn nicht ber große Saufen ber Theologen in bent erften Reitalter nach ber Reformation, vermoge ber Gewalt ber Gewohnbeit, Der Erziehung, bes Jugenbunter: ridtes und bes Standpunftes, welden, polemifdet Rudficten balber, Die proteftantifde Belt gegen Die Latholifde behaupten mufite, Die beifige Gorift, welde bie fupranaturaliftifde Anfict begunftiget, gu tief berehrt batten, um einer Dentart Raum ju geben, melde bie Burbe und bas Anfefen berfelben gu untergraben fcbien. Aber ber Fortfdritt ber Geifter ift unaufbaltbar. Beit bem tagliden Enwachs menfolider Erfenninis und Wiffenfdaft, mit ber immer tiefern Grarundung ber Ratur und threr Birtungsgefege, mit ber immer größern Gr: meiterung ber Erfahrungs: und Beobachtungswiffen: Toaften, mit bem immer gludlichern Anbau ber Bbilosophie in allen ihren Theilen, mit ber von Jahre gu Jahre madfenden Ginfict vorzüglich in Die Liefen ber Bipchologie und Anthropologie mußte nothwendig die Denfart, Die in Der finnlichen und geiftigen Belt alle Ericeinungen und Birfungen auf ibre nadften Urfacen jurudfubrt, und Der Gottheit nur eine mittelbare Birffamfeit Dabei gufdreibt, auch auf bem Gebiete ber Theolo: gie alle Soranten burchbrechen, Die ihr biebet ehrmurbiges Borurtheil und frommer Glaube ent gegengeftellt hatte, und in ber gebilbeten driftliden

Belt immer allgemeiner werben, . Bas baber von ber Mitte bes arten Jagrhunderte an, mas befonders im Anfange bes 18ten von naturalififder Unficht bes Chriftenthums und ber Sorift nur erft in einzelnen Mannern, bie man Greibenfer, Ras turaliften und Deiften nannte, fic balb feife, balb beutlich aussprach, und, bie und ba bis jum Extrem getrieben, ja mobl gar in Art und Form einer voll ligen Religionefpotterei, Die ernftliofte Baforgnis rechtglaubiger Theologen erregen mußte, - murbe in ben neueften Beiten in einer febr; großen Migemeinheit Glaube und Ueberzeugung bentenber Got: tesgelehrten, und lauterte fic mit bulfe foliber Biffenfchaft ju einer Reinheit empor, von welder, nach meinem Dafürhalten, Die gute Sache ber Refis gion überhaupt, und bes Spriftenthums inebefons bere , burdaus nichts ju befurchten bat. von wird fpaterhin bie Rebe fenn. Ge ift mir ges nug, wenn Sie in biefer ffiggirten Darftellung eine genügende Antwort auf die oben bemerkte Frage ibs res legten Briefes finden. Durch biefe Antwort werben mir une jugleich ju bemjenigen ben Beg ges bahnt haben, mas ich Ihnen jum Bebufe ber Redtfertigung bes Rationalismus mitzutheilen habe. Doch, jest pufen mich Gefcafte. Leben Sie mobi! -

Davugter geborte bekanntlich ber berahnte Afres nom Lalande in Paris, der mit dem Aushäns geschilde des Atheisen noch recht gestissentlich eine Art französischen Gederei trieb. Aus er daher dem Pable; Pins VII., vergestellt wurde, machte

biefe mit Meift einige fortaftifche Bemerkungen aber bie Alfrepomen, die in ber Sternenvortt' Ab les — nur Gott nicht finden ebunten ! —

By the part. frige name Bamertung, das das Prins cip des Rationalismus in bem Principe, bon wels diem die Reformation ausging, bag namlich in Stomboustadien Die beit, Schrift als libchfte Inftang enticheide, bereits, sis Embryo tag. Denn von dem Augenblide an, mo man das Oberhaupt der drifts nichen Rivde feiner Barbe als Depofitar immittels bar gegebener Glaubensfage engffeidete, wird bem fictbaren Stellvertreter Gottes feine Infallibilitat fireitig madte, um fie auf gefdriebene Res Sigiondurfunden abermtragen, nafte das richterliche Enticheidungsamt über Religions . Mus gelegenheiten flillschweigend auf die menfchliche Barnunft übergehen, weil bie Deutung und Andlegung jener Urtunden einzig und allein bet menfchlichen Bernunft anbeim fiel, nur durch fie bewertftelligt werben konnte. Go wie nun bet Bang ber Cultur burd Erweiterung biftorifder, antiquarifder, pfpchologifder und anthropologifdet Renumiffe, ble Unficht, die man von den beit. Bas mern aufangs batte, nach und nach veränderte, fo wie allmablich die Bibel dem ju Folge in die Cas tegorie eines rein menfchlichen Erzeuhniffes trat, und bei Mustegung berfetbem wie jebes andere Berf des Alterthums betrachtet und behandelt murde, mußte der Rationalismus fich immer flegreicher ers beben. Alle die Manner, die in den neuern Beis ten, der hiftorifch : grammatifden 3m terpretation das Wort redeten, find, ohne es vielleicht feibit ju abneu, Pflegen und Befchager deffelben gemefen. -

D hierand artist fich auch so mancht andere verwandte Erichrinung. Daß 3. B. der Abtresaube after Art, bem laftenulich auch die Weberzeitzung von einer ummittellaren und übernatürfichen Cansattät sinns licher Erscheinungen jum Grunde ifrit, in den

neueun and neneften Beiten fo auffafferd Serfel dert worben ift, ift nur und allein eine Bolge ber erweiterten Naturtenntniffe, und ber badurch vers seetteten Anficht, nach der man bei feber fininde den Erfcheinung nach einer nachften und mittele baren Urfache frant, ober ber phofifden Belte anficht. Je mehr demnach erleuchtete Beilgionte Lebrer unter bem Bolle bem Abergianben entaggen. wirten, befto wantender werben auch die Stinen feiner fupranaturaliftifden Biselanfichten, unb man wird bereits von manchem aufgeflatten Manne aus dem gemeinen Saufen mit Fragen und Sweifet über einzelne Erjählungen, vorzüglich des M. T. Aberrafcht, auf welche man mit großer Borficht antworten mus, um nicht feinen, mit ber Ingendmild eingefogenen, Begriffen bon ber Bett. Schrift, ja nabe ju tretett. Das Entber unten anbern, trop feines erlenchteten Beifes, fo abere glaubifch mar; daß feibft der mehr, als diefer, wife fenschaftlich gebildete Belandtbon, and an Diefer Geelendrantheit litt, folgt natunich ans ihr rer religibfen Weltanficht, die fie als Supranaturaliften haben mußten. Je mehr biefeibe im Baufe bei Beit dund das bolle Bicht ber Mile fenfchaften Abbruch litt, defto gewaltfamer garate das Reich bes Abergianbens gufammiett. Denn wo man jebe Wirtung auf einen michfie natftrifche Urfache juractjufahren gewohnt ift, ba tenn er fich tein Gebiet, feine Anbanger erwerben. Go bans gen in der Entwickelungsgeffichte bes menfchlichte Geiftes auch die feparateften Ericheinungen innigh Mammen.

V.

Sie murben bie, in meinem legten Briefe, versuchte Debuftion ber rationalififcen Denfart,

bed dem Mange, ben menfiblide Cultus und Auf. Mirung genommen bat, gang falfc verfteben, lie: ber Freund, - menn Sie glauben wollten, unfer Beitalter fen, nach meiner Reinung, aberhaupt und im Allgemeinen auf bem bezeichneten Bege fo weit fortgefdritten, daß es jener Denfart feinen unbe: Dingten Beifall gebe. Allerdings ift fie mobl bas Eigenthum bes meiferen, aufgetlarteren und miffen: Thaftlid gebildeten Theiles unferer Zeitgenoffen, menn Gie aber finden, baf felbft noch ein nam: bafter Theil unferer gelehrten Theologen, bulb vers moge gemiffer, unausisichlicher Jugendeinbrude, 1) Bald aus einer, an fic gar nicht tabelnewerthen, Beforgnif für bie Auetoritat ber biblifden Urtun: ben, balb aber aud que blofer Anbanglichteit an Das Alte, und aus Abneigung, Das erfte Brincip ib: res Spftems unpartbeiifch ju prufen, - bem Glauben an eine unmittelbare Offenbarung von Religionswahrheiten bulbigt , fo fann es Gie mohl noch weniger befremden, daß biefer Glaube unter ber gro: Sen Daffe bes Bolfes noch fets einheimifc ift, und fo unter ibr fo lange erhalten werde, als'fie noch nicht an ber Cultur ber Beifen und Gelehrten Untheil genommen bat. Go beutlich auch bem ungebil Deten Renicon in Bezug auf Diejenigen Gegenftanbe, mit benen er taglich ju thun bat, und bie baber in Das Gebiet feiner eigenthumlichen Erfahrung und innigften Befannticaft übergeben, Die Babrbeit eins leudtet: bag jede Birfung que einer naturliden und begreiflichen Urfache berflieft, - fo noneigt ift et Dod, bei Gegenftanben, bie außer bem Rreife feiner

unmittelbaren Anfdauung liegen, gerabe fo an benten, wie ber Denfc im Rinbesalter ber Belt übers baupt bachte, mit Uebergebung ber Mittelurfachen gewiffe Birtungen auf ein boberes Etwas jurud's auführen, ohne die Inconfequeng gu fublen, bes ren er fic badurch foulbig macht. Ihm wird bas ber in Sachen ber Religion die Unnahme einer übernaturlichen Offenbarung am beften jufagen, und bies mus um fo mehr ber gall fenn, ba bem großen Daufen eine nabere Renntnig der Birfungegefete Des menfoliden Geiftes weit allgemeiner verfagt if, ale Die Ginfict in Die Birfungegefege ber fichtbaren Erfahrungswelt. Co wenig nun ber Rationalift gefonnen ift, bem Bolle Diefen Glauben ju entreif: fen, weil er ibm nie die hellern Ginfichten und ben Umfang von Renntniffen mittheilen fann, welche bie phofifche Beltanfict in religiofen Dingen gefahrlos und unicablid machen, fo wenig fann boch aud Die Angemeffenheit jenes Glaubens gur Denfart bes ungebildeten baufens fur ibn ein Berpflichtunge: grund merben, ibm feine beffere, auf ber Bahn einer bobern Gultur gewonnene) Ginfict in Die Art und Beife, mie Gott auf Die Belt ju mirten pflegt, aufzuopfern, und fich mit dem Bolte in Gine Claffe ju fegen. Da Er aber felbft unter bem miffenfchafts lich. gebildeten Theile feiner Beitgenoffen, und nas mentlich unter benen, mit melden Gr ein gemein= icaftlices Studium treibt, noch viele finbet, Die ben Glauben an eine übernatürliche Offenbarung als Grundprincip ibres Suffems aufftellen, und es für ungulaffig ertlaren, mit. Mufgebung beffelben ein

Softem ju grunden, beffen Lebridge aus ber Grtenntnigquelle ber fich felbft uberlaffenen Denfchen: vernunft gefcopft, und, nach ihrer Angemeffenheit jum großen 3mede ber Sittlichfeit, gepruft werben, - fo muß er ihnen darüber nothwendig Rebe ffes ben, und, wenn es moglich ift, fein Berfahren buid gureichende Grunde ju rechtfertigen wiffen. Diefe Rechtfertigung ber rationaliftifchen Bent: fart in Glaubensfachen ift es nun, lieber Freund, was uns ju Rolge ber angefangenen Unterfredung jundoft obliegt. Gie fceinen fie fur gar nichts leichtes ju halten, und haben in gewiffer binfict Recht. Denn ift es nicht ju leugnen, bag ber Glaube an eine übernaturliche Offenbarung Dentart bes menichlichen Geiftes auf einer niebern Stufe ber Cultur booft angemeffen ift, fo bat ber Rationalift, bei Mechtfertigung feiner Denkart, gewiffermaßen mit ber Unficht bet großen Daffe Der Menfcheit gu fampfen; - ift es überbies eben fo mabr, baf feine fupranaturaliftifden Gegner im Gebiete ber Theologie ihre Anfict um fo fester bals ten muffen, je tiefer fle in ihre frubeften und theu: erften Ueberzeugungen eingreift, und je gemiffer fie von der entgegengelegten Anficht Gefahr fur Schrift und Chriftenthum furchten, - fo mirb ber Rationalift auch mit ihnen immer einen fcweren Stand haben. Am besten wird er baber thun, von bem Bunfche, anders Denfende ju feiner Anficht gu befehren, vollig ju abftrabiren, und nur bie Grunbe einfach und ichmudlos bargulegen, auf welche fic feine Ueberzeugung flugt, ohne ihnen eine, fur jebes

benkende Individuum nothigende, Rraft beigumeffen. Und fo mag er bann feine Cache ungefahr auf folgende Beife fuhren!

Das Glaubensfustem, mirb er fprechen, bem ich als Rationalift hulbige, bat weber vernunftigen Ginn noch confequenten Bufammenbang, wenn ich Die Idee einer übernaturliden und unmittelbaren Offenbarung nicht vollig aufgebe. Ich meiß es mobl, viele von benen, welche fich jum Rationalismus befannten, fucten in ben Augen ihrer Gegner baburd meniger verbachtig gu ericeinen, baf fie zwifden mittels barer und unmittelbarer Offenbarung, gwis foen Offenbarung burd Bernunft und Odrift unterfcbieben. Dag man fo unterfceiben tonne, wenn man bas Bort Offenbarung in ber weiteften Bedeutung nimmt, und jebe Beranftaltung Gottes, feinen Billen und feine Gefege befannt ju machen, barunter verfteht, leugne ich feinesweges. Coll aber Zweideutigfeit und Berwirrung ber Begriffe vermies ben werben, fo beziehe ich ben Ausbrud Offenba: rung, ber, foon ber Etymologie nad, immer nur ein Befanntmachen beffen, mas man nicht felbit entbedt baben murbe, bezeichnet, lieber auf unmit: telbare und übernaturliche Beranftaltungen Gottes sur Mittheilung von Religionswahrheiten, Die Die menfoliche Bernunft nicht burch eigene Rraft gefunden baben murbe, ober gebrauche ihn ftete im Cinne Der Supranaturaliften. Co tonnte gwar bas Beimort übernaturlich und unmittelbar gang binmegfallen, ba man jeboch bemerftermeffen in ben neuern Beiten mit bem Borte Offenbarung immer einen fo

fomantenben Begriff verbunden bat, fo mixb beffer fenn, Diefe überfluffige Rebenbeftimmung bei: jubehalten. Ale Rationalift gebe id nun ben Begriff einer unmittelbaren Dffenbarung vollig auf und behaupte: alles, mas ber menfoliche Geift von Reli: gionsmahrheiten begriffen bat, fen gang auf natur: lidem Bege fein Gigenthum geworden, - nie babe Die Gottheit religiofe Ginfichten andere in ihm ber: vorgebracht, als nach Maasgabe ber, urfprunglich in ibm vorbandenen, geiftigen Birfungegefege, nie habe fie einzelne Menfchen, Die vielleicht Durch eine ausgezeichnete Religionetenntnig uber aanze Beitalter bervorragten, burd einen unmittelbaren, ihre eigene geiftige Thatigfeit und ben Gebraud naturlider bulfemittel ausschließenben, Aft erleudtet, fondern fic baju nur ber gewohnlichen Beraus laffungen bedient, wodurch fie noch fets vernunftige Wefen gur Auffindung ber Babrheit binleitet. Bu biefer Annahme berechtiget mich ber einfache aber wichtige Umftand: bag ich, fo mie fur ben Begriff einer unmittelbaren Birffam: feit Gottes überhaupt, fo auch fur ben Begriff einer übernaturliden Offenba: tung insbefonbere, in ber gangen Ratur feinen Grfahrungebeweis finbe. - In bem Spfteme bes Supranaturaliffen, meiß ich mabl, fpielt ber Begriff von einer unmittelbaren Birffam: feit Gottes auf Die Welt eine Dauptrolle, und er nimmt an; es laffe fic gar mobl benfen, das Gott von Beit ju Beit in ber finnlichen Belt Birfungen bervorbringe, beren Bebingungen und Ur:

itaj Mil

lul

'n

1

1

1

À.

. 1

12

140

- 10

fachen nicht in ben gewohnlichen Biefunasgefesen ber Matur, fondern in einer transfrenbentalen Belt liegen. Gude ich ibn auf ben fowierigen Umftanb aufmertfam ju machen: baf Gott als Beltrenierer burd eine folde Birlungsart fein eigenes Bert gerftoren, ben, einmal von ibm feftgefesten, Regeln, nach benen bas Gange befieht und fortbauert, mibet. fpreden, und ben Raturfraften, Die er urfprunglia . in baffelbe legte, felbit entgegenwirfen murbe: erwiedere ich ihm: man fege burch bie Annahme eines munberthatigen und übernafürlichen Gingriffs Sottes in ben gewöhnlichen Lauf ber Dinge bie emige Beispeit in Gine Rlaffe mit bem irbifden Regenten, ber bie, feinem Lande ein : fur allemat gegebenen, Gefege und Ginrichtungen alle Augens blide andere, einzelne Unterfhanen vermoge eines Aufenritats : Aftes in ungewohnlichen Rallen bavon freisprecen molte, und auf biefe Beife nichts ans bers als einen Buffant ber Billfubr und Gefenfoffer feit berbeifuhren murbe, fo fann freilich ber Supras naturalift antworten: Gott habe bie gate, mo er bei feiner Beftregierung von Beit ju Beit munder's thatig eingreifen muffe, vermoge feiner Beisheit von Anbeginn vorausgefeben und baber aud von Anbeginn bei Fefiftellung feiner Raturgefege auf ein unmittelbares Dagwifdentreten feiner Mimadt Rud. fict denommen, fo bag bie unmittelbaren und mittelbaren Afte berfelben ober bie nothigen Bunber und ber gewöhnliche Raturlauf in ber vollfommen: ften Darmonie mit einander ftanben ; aber auch baburd mirb bie Sowierigfeit nicht gehoben, fanbern

pielmehr vergnofert. Denn iff mobl, um bes bem obigen Gleichniffe fleben ju bleiben, Die Berfoffung gines Staates vollfommen eingerichtet, menn fic ber Regent ichon beim erften Entwurfe feiner Conflitution fogleich bas Recht vorbehalt, ba, wo er es fur nothig findet, burd einen unmittelbaren Auftoritate : Att. einzugreifen, und g. B. Die, nach Den einmal für gultig anerfannten und feststehenben Gefegen abgefagren , Urtheile feiner Unterrichter und Beamten in Streitigfeiten jum Beften ober jum Rachtheile einzelner Individuen nach Gutdunten abzuandern und ju mobificiren? Ift nicht jeber ei genmachtige Gingriff biefer Urt, ohmohl wielleicht foon burd die Grundgefete bes Staats bem Dber: herrn wirklich refenvirt : flete ein Berfoffunge : und Drbnungemibriger, Aft, ein Aft, ber Die Ungulanglichteit menichlicher Ginrichtungen jum Babufe bes Staatszwedes und Die Schmache ber Weisheit, mit ber man fie entwarf, gleich im porque botumentirt? Dat man nicht in allen mobleingerichteten Staaten Die legislative und exetutive Gemalt weislich von einander gefdieben, um bergleichen Unordnungen fo meit ale moglich, gleich von vornber vorzubeugen? Sollte man nun nicht baffelbe auch von Gottes Weltregierung behaupten, wenn man fprift; er habe fic gleich beim erften Entwurfe bes naturlichen Laufes ber Dinge gemiffe Balle porbehalten, mo er, ju besondern Abfichten, munderthatig eingreifen und Die unmittelbare Birtfamteit feiner Schopferfraft mit ben mittelbaren Meußerungen berfelben harmonifc verbinden molle? Bare bies nicht eine gottliche

Beisheit, Die fich pam Unfange lan bei Regies, rung ber Beft im gebeimen Gelbftbemußt= fenn ungureichenber Gefege und Ginrich: tungen nothigenfalls eine verbeffernbe Abanberung vorzubehalten gefucht hatte, eine gottliche Allmacht, Die ben naturlichen Lauf ber Dinge, Rraft einer, ibr als folder gufommenden, oberherrlichen Auftoritat noch Gefallen und Billfubr zu modificiren gemeint fen, - b. f., eine Beisheit und Allmacht, bie fich gegenseitig aufhebt, beren Begriff fic miderfpricht, Die ben Ramen gottlicher Beisheit und Affmacht gar nicht verdient? - Dot, fabrt ber Rationalift fort, im Grunde fann mir auch bie Frage über Die Gebentbarteit einer unmittelbaren Birffamfeit Gottes bei Regierung ber Belt, ober bie Frage uber Die Doglichfeit von Bune bern. Die ben gefeslichen Lauf ber Dinge unterbreden, gang und gar gleichgultig fenn, ja! ich fann fogar Dem Supranaturaliften in Diefem Puntte alles, mas er municht, rubig jugeben, und bie Doglich: teit einer unmittelbaren Birtfamteit Gottes in logie fder, objeftiver und moralifder hinfict fur unbeffrit: ten halten, 2) bennoch werbe ich mich in bem Glat = ben an Diefelbe nie mit ibm vereinigen tonnen, meil nach einer befannten logifchen Regel, von ber Doglichfeit einer Sache noch lange fein Soluf auf ihre Birflichfeit Statt finden fann und barf; (a posse ad esse non valet consequentia.) Art, wie Gott auf Erben ju mirten pflegt, ift namlich nichts weniger als ein Dbjeft menfolicher Berreunftichluffe, fondern nur ein Gegenffand menfcha

licher Erfahrung. Die feinken Unterfuchungen a priori, ob und wie er etwas unwittelbar hervordringen konne, vermögen für die Wirklickeit eines solchen Aktes durchaus nichts zu beweisen, sondern diese beruht einzig und allein auf erfahrungsmäsigen Gründen a posteriori, daher in vielen andern Dingen der große Widerspruch zwischen höchst conse quenten Theorien und der Praris. So lange mir also der Supranaturalist seinen Glauben an übernatürliche Wirssamteit Gottes überhaupt und an übernatürliche Offendarung im Besondern nicht durch Ersahrungsbeweise annehmlich zu machen im Stande ift, kann ich auch seine Ansicht nicht zu der meinigen machen.

Brage ich nun bie Grfabrung beshath, fo fceint fle mir ber Unnabme, als bringe Gott burd .. einen unmittelbaren Mft feiner MImacht Grideinun: gen in ber finnlichen und geifligen Belt berver, Durdaus jumiber zu fenn. Bo ich Gott mirfen febe, ba mirft er mittelbar, b. b., burd eine, nach Der Regel ber bochfen Beiebeit an einandet gefettete, Reihe von Mittelurfachen ober burch bereits porhandene, geschaffene Rrafte, nicht burd feine Schöpferfraft unmittelbar. 28b ich auf irgend eine Ericeinung in ber finnlichen ober geiftigen Belt floge, ba fann ich ein Racftes angeben, bas Die Urface berfelben enthielt, und von biefem mieber ein Rachftes, bis ich endlich auf ein Bocftes und Lestes fomme, bas in Gott fetbft liegt. ber Raff bei allen Erfdeinungen, Die ber menfofiche Geift ju Gegenftanben feiner Beobastung und Œ rfab:

Erfahrung magen fann. 36 bin freilid nicht im Stande, alle Die Mittelurfagen, beren fic Gott gur Bervorbringung außerer Grideinungen bedient, in ber genaueften Stufenfolge und fo biftinft anjugeben, wie fie bie emige Beisheit felbft erfennen mag, meil ber menichliche Geift auf bem unermeß: lichen Belbe ber Erfenntniß immer nur einen fleinen Theil überfieht, und nie in bas eigentliche Innere ber Ratur bringt; aber eines Theile bin ich, vermoge meiner naturlichen Denfart, in welche bas Gefes Der Coufalitat und Statigfeit aufs Innigfte verwebt ift, 3) berechtiget, bas mad in ben meiften Sallen fo und nicht anders vorfemmt, mit einer Bahrfeinlichfeit, Die fur mich fast an mathematifce Sewiftheit: grengt, in allen Sallen fo und nicht ans bers anzunehmen; - anbern Theils lehrt auch bie Erfahrung, bag oft ein fruberes Beitalter bie nachften Urfachen, pon gemiffen Birfungen in ber Ginnenmelt noch nicht anjugeben mußte, Die ein fpateres, mit bulfe icarferer Beobachtungen und einer ausgebreitetern Renntnif ber Rotur ber Dinge, febr richtig ausmittelte, ohne bag besbalb jenes ju Der Annahme einer übernaturlichen Birtfamfeit Gottes berechtiget, mar. ... Co erstaunte man Jahrbunberte bindurch uber Die regelmaffge Bewegung ber bimmelstorper, ohne bas nachfte Gefes, von bem fie abbing, bestimmen ju fonnen. Datte man beshalb Bug und Recht, hier ein unmittelbares Gingreifen ber Schöpfertraft Spites, vorauszufegen? Durchaus nicht! benn fobalb der tiefe und fcarffinnige Geift sines Remton, vermoge eines genauern Ginbrine

gens in Die geheime Bertflatt ber Ratur, Gravitationsgeles ausgesprocen hatte, ord: neten fic alle, aud Die bis babin unerffarticften, Erfdeinungen im Beltraume zu einer genau gufam: menbangenden Reibe von naturlichen Urfachen und Birfungen. Dag ich baber im Gebiete ber finnliden Belt die Reibe von Rittelurfaden, bas Conpolut von Zwifdenfraften, burd welche Gott Bir: tungen in berfelben bervorbringt, nach bem Daafe meiner fubjeftiben und gegenwartigen Greenntnif, genau und vollstanbig anzugeben nicht im Stanbe fenn; Die Grfahrung und mein Gelbftbemuft: fenn burgt mir boch bafur, bag fie vorhanden find, auch ift vielleicht in fpatern Zeitaltern, wit Dies unter andern Die Gefdicte ber Phufit, Chemie und aller Bevbachtungsmiffenschaften ausweißt, ber burd weitere und einbringenbere Grfabrungen bereiderte Geiff bes Menfchen recht gut vermogenb, fie in immer großerer Bollftanbigfeit anzugeben , und ich bin beshalb burdaus nicht genothiget, von ber Regel: Gott wirfe nie unmittelbar, eine Ausnahme gu geflatten. Grtenne ich auch nicht fimmer bei Berbachtung ber Dinge bas Bie? - bas Bas Regt Deutlich vor meinen Mugen! - Gerabe fo verhalt es fic nun aud mit benjenigen Birfungen, Die in ber geiftigen Belt Statt finben. Much fie icheinen mir bem Glauben an eine übernaturlicht Dffenbarung Gottes an bie Menforn gumiber gu Taufen. Dein Gelbftgefühl, in bem fic bas unveranderfice Gefes ber Caufalitat und Statiafeit fo Deutlid ausspricht, fo wie bie tagliche Erfahrung

lehrt mich mit überzeugenber Rraft, bag jeber Gei bante, jede Borftellung, jede Ginficht, jede Babebeit, beren fich miein vernünftiger Geift beniachtiget, eine naturliche Folge ber Birfungegefese ift, bie ber Schöpfer feinen Unlagen und Sabigfeiten urs fprunglich vorfcbrieb, und bag ich bei ber Frage: wie Gebanten und Borftellungen in mir entfleben? nie gu einem uhmittelbaren Affe feiner Munacht meine Buffuct nehmen niuffe. Geben gewiffe Ges danken und Borftellungen mittelft Lehre und Unter richts ber Befferen in meinen Geift über , nun fo liegt Die Erfenninifquelle, auf ber ich fcopfe, am Lage. Mugerbem find fie entweber felbfitbatig! gewirfte Grzeugniffe meines niebern Erfenntnifvers nogens, bas feinen Stoff in ber, mich umgebenben, Außenwelt Andet, ober Drobutte meiner boberen Bernumftanlagen, gewonnen burd unfinnliche Mi frattionen, Die ihren nachften Grund in ben urs frunglichen Wirtungegefegen bernunftiger Geiffer haben. Und fo berhalt es fich mit jebeit geiftigen Befen , bas bienieben in menfolider Shife wiftriett Das es bentt, was es von Borftellungen, Ginfich ten und Reimteniffen in fich trage, peer burd Gorade und Ribe gu Tage forbert, ift eine nathitige Biff fung ber geiftigen Brumblagen, Die Teiffen bermufte tigen Charafter ausmachen; und felbft ber fubnite. erhabenfle umb gettlichfte Gebanfle, ben ein Sterba lider bat und ausspricht, ift, bem erfabrungemant gen Laufe ber Ratur nad, fein tigenes Bert. bangt von einer Reibe natürlicher, in berihlinftigen Gefcopfen taglic porgehender, geiftiger Sperationen

ab. 4) Ift bemnad von einer Birtfamfeit Gottes auf ben menfolichen Geift Die Rebe, fo folieft fie auch bier bie Mittelurfacen und 3mifchenfrafte nicht aus, fondern bedient fic, um Gebanten und Borfellungen in ihm bervorzubringen, bes Debiums ber fictbaren Belt, und ber, ein für allemal in in gelegten , geiftigen Birtungegefege; ober , bie Sottheit magt teinen Menfden, weife ,. verftanbig und einfichtsvoll ale auf bem natürlichen Bege, ben, lout ber Erfahrung von Anbeginn bis beute, jeber Sterbliche gu Diefer Abficht einfologen mußte. bin baber berechtiget anzunehmen, fo wie Die Gott: Beit aberhaupt und im Gangen, namentlich auch ausgezeichnete Ginfichten in Religionsmabrheiten, jemmer pur mittelbar und Rraft, ber natürliden Birfungt asfebr bes menfclicen Geiftes bervonzubringen pflegt, In ift bies von jeher, und bei allen Individuen bes menfoliden Gefdlechtes, ber gall gemefen, und wer fich felbft in roben und unmiffenben Beiten von Diefer Geife auszeichnete, ift, mas er mar, gemis Die enbere gemorben, als es jest noch Reber wirb, ber Billen und Rraft bat, ibm nachtweifern. febr ich bemnach ben Glauben bes Supraneturalis fen an eine unmittelbare Offenbarung Gottes an Die Meniden, als feine liebenzengung ehre; fe weit to entferne bin, ibn beebalb aus irgend einem Duntel vernehm gu belacheln, fo geftebe ich boch shen fo aufrichtig, bag ich ibm barin nie beipfliche ten fann, weil mir bie Grfahrung fur biejenige Birfungsart Cottes, Die er poftulirt, burgaus feis Ben Bemeis baraubieten fceint; weil feine Uebergeu-

gung bem, in meinen Mugen unumftoflichen und feftbegrundeten , Ariome jumiberlauft , bag Gott bei feinem Birten auf Ratur und Menfcheit nie bie Mittelurfacen ausschlieft. Bunbern muß ich mich freilich, daß felbft die firengften Supranaturaliften in der Lehre von Gottes Borfebung Diefes Axiom felbft als unbeftreitbar aufftellen, und fic gang unbedentlich babin erflaren, daß fich Gott bei Regies rung ber Belt ber- naturlicen, erfcaffenen Rrafte ber Dinge bediene, und nur als bie emige Urfraft ju betrachten fen, Die bas legte und booffe Glieb ber Rette menfolider Erfdeinungen und Soidfale halte; wundern ferner, daß fie in ber Moral booft angelegentlich vor einem blinden Bertrauen auf Gott parnen und erinnern, ber Menfo muffe fic felbft und feine naturlichen Rrafte als die nachfte und unerlößlidfe Bebingung betrachten, unter welder er erlangen und werben tonne, mas er muniche: und gleichwohl einen Gag jur Grundlage ihres gangen fupranaturaliftifden Spftems machen, ber jenem Ariome fonurftrade entgegenlauft. Dien fie aud dazu leicht beareiffice Grunde baben, fo fceint es bod , als tonne fic ber Rationalift in biefem Stude einer größern Confequeng rubmen, weil er, nach Maasgabe biefes Axioms, ben Glauben an Bunder und übernaturliche Offenbarung ganglich aufgiebt.

So weit unfer Rationalist für Diesmal. Laffen Sie fic feine Ansicht zur unpartheifichen Hrufung empfohlen fenn, und leben Gie mohl! -

<sup>1)</sup> Dies gefieht wenigfiens Rein hard mit ber ebels fen Unbefangenheit von fic, "Da ich, fpricht er,

(G. 73 f. Seft.), die Bibet, schon als Aind gelesen, sie als Wart Gottes an die Menschen gelesen, und sie so an gebranchen nie aufgebort batte, so war sie mir sa beilig, ihr Ansehn war mir so entscheidend geworden, daß ein San, der ihr wie dersprach, mein Religionsgefähl so sehr emporte, als eine unsttliche Behauptung meinen mopalischen Sinn."

Reit: venerer theplogifcher Schrifteles bat fic jum Behufe der supronaturalifischen Auficht mehr Dabe gegeben, die logifche, objettive und moratifche Debglich tett ber Bunber guber Imeifet gu fegen, als Staublin in den Ideen gur Eritit des Guftems ber driftlichen Religion (6. 5. 49 - 53), aber umfonft fucht man bafeibft die Berückschieung der Frage: ob von der Moglichteit ber Bunder ein bundiger Schluß auf ihre Wirtlichfeit Statt finden tonne. Much alle Detas phyfiter, feibft ber neueften philofontiften Gane len, erflaren fich für die Dibguchkeit derfelben. -"Dies alles, fagt Gnell in feinen Grundlis nien gur Metabbufit, G. 1812 (mas et eben von den Wundern behauptet hatte) \_dies als tes ift wenigftens logifch moglich, last fich wenige ftens denten; obgleich badurch woch nicht ausges macht ift, ob einer übernatürlichen Wirbung, außer ber logifchen, auch weale Dioglichfeit tonne quaes fchrieben werden, besgleichen, ob fe mahre Buns der wirtlich geschehen seven, Genn nicht:alles Wane derbare, Bewunderswurdige, ift auch ein mabres Winder) und in welchen Absichten felbige von Gott 

3) Bollte man die, durch dieses Gefen mobificirte, Denkart des Menichen bier nicht vernefichtigen; wollte man fagen: es komen fich wohl die Bepräcklichten in der finnlichen und überfinnlichen Wett gang andere jutragen, als ber Menich nach seiner natürlichen Borfienungsweise vorquesent, -

so bient zur Antwort: "so bert für mich alles Phis losophiren über dergleichen Erscheinungen völlig auf, und keine Behauptung, für ober wider, hat noch vernäuftigen Sinu. Das ganze Universtum ist nur in fo fern für mich de, als ich es nach meiner ursprünglichen Bentart so und nicht andere madifischet er Lenne und beurtheile."

4) Go notheilt der mieingenounnene falichte Menfchen. verftand in allen bierber gehörigen Fallen. wird der Richter dem Berbrecher antworten, der feinen begangenen Todtfchlag ber Gingebung bbfer Geifter guidreibt? Bunbert fich baber auch ber gebildete Menfch oft über ben Urforung und das plogliche Dafeyn eines guten oder tofen Gedantens in feiner Geele, fo bat er nur einen Mugenbild Befinnung nothig, um gu begreifent, rdes er fich hets and der schon wordandenen Ideens maffe, die in ihm liegt, nach pfpchologischen Ges fegen natürlich entwickette, wenn er auch wie bies besonders in Traumen ber fall ift) die Reise der dazwischen liegenden dunteln Borfiellungen niche immer mit klarem Gelbftbewußtseyn verfolgen kaun ober angugeben vermag. Datans ertifet fich gun gleich, wie nothelich in weniger fultivirten Beitale tern, wo phychologische Kenntniffe aus begreiffis chen Granben noch gang fellen ober gar nicht vere handen waven, der Glaube an unmittelbare Gingebungen ber Gottheit und boberer BBefen entfland. Mußer ben treffenben Bemertungen, Die Bauen in feinen Theplogie b. M. Th. daraber macht, ift auch biebei Halbkarti Plychologia homerica, Zullichav. 1796. und bes geiftreichen Köppens Anmerk & Comes du vielen Stellen zu vergleichen.

## VI.

36 batte meinen legten Brief taum gefoloffen, lieber Breund, als mich eine bausliche Angelegenheit nad bem benachbarten Drte 2 . . . trieb, ben Gie, feiner foonen Lage megen, felbft fo lieb haben. Rein Ders mar von bem verhandelten Gegenftanbe noch gang voll. Die berrliche Ratur, Die mich von allen Geiten umfing, fobalb ich ben icauerlichen Tiefmeg, ber babin fuhrt, im Ruden batte, rief mir mit taufend Stimmen Die Bellatigung beffen ju, was mich fo eben beidaftiget batte. 3ch tonnte mid nicht halten. Als ich ben bochften Buntt Die; fer reigenden Gegend erfliegen, und Die Stelle er: reicht hatte, wo bas Auge rings umber einer freien Muefict genießt, feste ich mich auf bem machtigen Rreifel, ber gleichsam Die Ruppe bes Sugels bilbet, nieber, und überließ mich meinen Empfindungen. Dier fublte ich mit ber überzeugenbften Gewalt, bag unfere gelehrten Forfdungen gemiß meit feltener ib: res Bieles verfehlen, und Die Farbe bes Raturlichen und Ungezwungenen meit baufiger an fich tragen murben, wenn wir ben Schauplag berfelben aus unfe: ber bumpfen, von ichwerem Dunfte ber Bucherwelt erfollten Studirgimmern mandmal in Gottes freit Ratur verlegen wollten. Ale ich fo ba fag, mit meinen Bliden Die unaussprechliche Sconbeit ber mir ju gufen liegenden-Gogend in mich fog, ben Mauen Mether uber mir, ben Glang ber fleigenden Sonne, bas Ballen ber Sagten, bas muntere Grun ber Biefen, bas einladende Dunfel bes Tannen-

bufches, bas frobliche Lieb jahliefer Bogel, bie gefcaftige Birffamfeit bes Landmannes, und alles, mas als ausgezeichneter Theil biefer berrlichen Gruppe bervortrat, mit rubiger Dingebung betrache tete. und überal bas Dafenn und Wirfen bes arm: fen Goopfers mit lebendiger Barme empfand, -Breitnb! id muß Ihnen befennen ; dag in biefem Augenblide bas Bort und ber Begriff von etwas Uebernaturlidem, ber noch fo frifd in meis ner Geele' lag, mit eine faft wibrige Empfindung verurfacte. "Aa! !- fprac id, Bater biefer Belt . - Did finde ich überall , imbin mein Auge blidt, aber aud überaff in beareiflider form und Art. : Du ftebeft ale Deifter binter-beinem großen Berte, ewig wach und ewig waltend, bag fich in feinen, mit unaussprechlicher Beibbeit geordneten, Triebrabern nichts vermiere noch verfclinge, aber nirgends nehme ich mabr, baf bu Rrafte bemmeft, Die bu in baffeibe legteft, urfprunglicha Einrichtungen und Grundgefese, nach benen bu feine Birffamfeit regelteft; übergebeft, und burds Bunderafte Birfingen berporbringeft, Die beinen emigen Abfichteri angemeffen find. Du rufeft bas organifche Befen, bas ale Burm jumeinen gugen friedt, nicht anders ale nach naturlichen Beugungs: gefegen bervor; Du ffelleft bie Gide, beren Schatten mir Rublung diebt , in ihrer bebren Maieflat, nun: in allmählicher Enthidelung aus ihrem erften Reime por meine Augen. Beberall wirft eine gefchaffena Rraft auf Die andere : überall gebt: Mirfung, aus illen fage, Gibtbores aus Unfiditbarenn bervor; überall

if bie gegenwärtige Grideinung burch eine worfter: gebenbe bedingt, und Mes - Alles mas ich in ber Annlichen und in ber geiftigen. Belt als vorhanben erblide, reibet fic an einer auffleigenben, Ratig fortlaufenden Rette von Lirfaden und Amifdenfrafs ten an beine ewige Gotteefraft, als legtes Gfieb an. Bermag ich auch bas Inntre beffen, mas ich Rraft nenne, nicht ju ergrunden, fo febe ich boch, bas in ber Reibenfolge berfalben, nirgends eine Lude ift. Go wirfft. bu um mich ber, fo wirfft buginomir! Bergangliche Grideinungen ober emige Bebanten, eins wie bas andere erzeuget fich nach einer unveranderlichen Debnunge beren boofter Grund in Dir felbft liegt!" - Bergegenwartige ich mir ben Mugenblid, mo ich, umgeben von Gottes fconer Schopfung, fo baste und fprac, bier auf meinem einsamen Zimmer, fo mochte ich lieber die mieber ergriffene Reber nieberlegen, weil ich fuble, bag ich udvermogend bin : Ibnen bie Angelegenbeit, pop welcher swifden uns bie Rebe ift, aud burch bie gelehrteften Ermeisgrunde fo anfcaulid ju maden, als fie fic meinem Geiffe, in jener Situation bar-Um Ihnen, jedoch nichte, Unnoffendetes, in ben Sanden jut laffen, fruipfe ich ben abgeriffenen Saben mieber an, und bitte Gie nur noch, ja nicht aus ben Mugen gu faffen, in weldem Berbalfniffe meiftens unfere Guehulationen ju ber Babrbeit feben, Die aus ber Ratur gu unferm Dergen fpricht, und baf mir biefelbe. ingtaufend Saffen weit ficherer Anden murben, auf ein midt pon Tugend auf anmaflicht Biffen : und Bacermeisbeit unfer netürliches Gefühl

irre feitete. "Wenn man, fagt Lichtenberg, werm. Schr. 2. B. S. 1453 die Ratur als Lehrerin und die armen Renschen als Zuhörer betrachtet, so ist man geneigt, einer ganz sonderbaren Reinung vom menschichen Geschiechte Raum zu geben. Wir sigen akesammt in einem Collegis; haben die Principien, die nöthig find, es zu verstehen und zu fassen; horden aber immer mehr auf die Planderreien unserer Ritschilor als auf den Bortrag der Lehrerin. Oder, wenn ja einer neben uns etwas nachschreibt, so spieden wir von ihm; stehlen, was er vielleicht, so spieden wir von ihm; stehlen, was er vielleicht selbst undeutlich hörte, und vermehren es mit unsern eigenen orthographischen und Reinungsfehlern!"— Den Commentar hierüber wew den Sie mir erlassen!

Sie faben alfo, um ju unferm Gegenftanbe jurudaufehren, wie ber Rationalift feine Ungeneigs beit, eine übernaturliche Dffenbarung Gottes an Die Menfden anzunehmen, bamit zu: rechtfertigen luce, Dag er fpricht; fie ffreitet mit meinen Be griffen von der Art und Beife, wie Gott auf Grben du wirken pflegt, und es bietet fich mir besholb auch tein epibenter Erfahrungebeweid für biefelbe bar. 1) Mit Recht vermutben, Gie, bag Diefe feine Behauptung, von Geiten ber Gupranatura liften, nicht ohne Biderfpruch bleiben merbe, benn er bat es nicht mit Gegnern ju-thung bie fur ibre Anficht burdaus nichts auguführen miften. , Die! - werben biefe Gegnery fagen , - bu fudeft fur ben Glauben an eine albernathrliche Offenbarung Gottes, im Bebiete, ber Exfabring jun font genigente

Bemeife? Bir haben fie, - unfere Ueberzeugung vom Gegentheile flugt fic auf Diefelbe. Bir geben gu, bag beine Anficht von ber Art und Beife, wie Gott auf Ratur und Menfcheit ju mirten pfleat, in ber Sauptfache richtig ift, und mußten unferm gefunden Berftanbe Gewalt anthun, menfr mir bie-Telbe nicht in ben meiften Gridbrungsfallen befictigt finden wollten; 2) aber fann es barum feine Mus: nahme von ber Regel geben? tonnen wir bir bergleichen nicht faltifd nadweifen? - Giebe! bier liegen beilige Urfunden, Die foon barum beine Shrfurcht verbienen, weil fie bie Glemente reinfien und Gottes murbigften Religion 'enthalten. Meberdies ift ihre Authentie fo flar und einteuchtenb bewiefen, als Die Authentie eines andern menfchlis den Buches, beffen Inhalte bu Glauben beimiffeft. Die Berfaffer beffelben find in ben Mugen ibbes unpartheiriden Beurtheilers bie redlichften, mabrbeiteliebenbiten Danner, auf welchen auch nicht ber Schatten eines Betruges baften fann. Bum Heberfuffe haben fie Thaten gethan, Die, wenn bu nicht alle Gefdicte frei ableugnen und beglaubigte Rachrichten ber Borgeit in bas Gebiet ber Dabreben vermeifen willft, fur munbetbar, ober boch meniafens fur booft auferorbentlich und gewohnlichen Menichenfraften gar nicht modlich, anerfannt merben muffen. Diefe Ranner vertundigten in Beiten, mo rings um fe ber bas Menfchengefdlecht in ben tief-Ben Aberglauben, in Die fomablichfte Abgotterei verfunten war, eine Religionelebre, Die ben reinften Begriffen Des Meufden bon Gott, ben beiligften

Bedurfniffen feines Geiftes und herzens angemeffen iff und die bu in ber hauptlache, felbit als Ratios nalift, fur bas bochfte und Ebelfte balten mußt, wozu, fic vernünftige Befen emporzuschwingen vermagen. Benn nun aber biefe Ranner. wie bu auf jebem Blatte jener Urfunden aus ihrem eigenen Dunde vernimmft, ausbrudlich werfichern: "die Lebre, Die wir predigen, ift nicht unfere eigene Granbung, fondern Gottes Bort; Er bat une bie Dinge , von benen mir fprechen, auf Die Bunge gelegt; Er bat unfern Berfiand erleuchtet, bas bem naturlicen Renfden Unbegreifliche ju faffen, und es Anbenn als, von ibm. geoffenbarte, Babrbeit vorzutragen," - menn fie biefes verfichern; wie fannft bu einen Augenblid an ber Babrbeit ihrer Aussage zweifeln, bas Factum einer, ihnen gefchebenen Offenbarung Bottes leugnen, und bid noch fraglid nach einem Erfahrungsbeweise derfelben umfeben, ber bir, menn. bu nur ernftlich nach ibm verlangeft, niegenbe fraftiger und überzeugenber gegeben werben fann, als in biefen Urfunden? - Lies und glaube!" -

Bohl! — nimmt ber Rationalist bas Bart, — ich nahe mich diefen Urkunden mit aller Ehrerbietung, die ich schon jedem schriftlichen Dokumente aus den Zeiten des grauen Alterthums, wie viel mehr diesem, schustig- bin ... das ganz unleugbar, ein tedender Bezweis von Gostes Fürsorge für die Auftlärung des Renschengelchlechts und für Millionen meiner Brüsder eine unerschöpfliche Quelle der Bahrheit, der Lugend, des Trastes und der Rube ist. Da mir aber meine Bernunft in allen Dingen, die ein

Segenftand bes Glaubens fer mid merben follen, poturtheilofttie Prufung gebietet: ba ihr euch, felbft efs Sugranaturalifien, nicht von bem Grundfage eites Mannes, ber in ber Gefcichte bes Chriften: thum's eine fo bebeutenbe Rolle Tpielt; lodfagt: "Brufet alles und bas Gate behaltet!" - fo mers bet ihr mit Diefe vorurtheils freie Brufung aud bier erlauben, und bies um fo milliger, je großere Bich: tigfeis ibr felbit auf Die, mit bargebotenen, beiligen Urfunden figt. Da ibr mir bie Berfaffer berfelben als Menichen bezeichnet; ba überbies MEes, mas fic wir als foriftliges Document barbietet, unter Der Rategorie eines acht menfolichen Erzeugniffes auftritt fo werbe ich biefen Urfunden burchaus nicht gu nabe treten, wenn ich fie por ber band Hos als menfalice Gariften betrachte, und, um Gren Berth richtig auszumitteln, benfelben Witi: for Daaffab an fie lege', nach welchem ihr felbft jebes andere menfolice Buch, vorzuglich aus ber grauen Borgeit, wurdigete --

"— Mit Unterfcied! — entgegnen bie Sw prundturafffen. Die Verfasser biefer Schriften waren frestich Menichen, aber keine gewöhnlichen Menschen. Sie hatten zum Theil icon ein außere ordentsiches Maas von Araften, wodurch sie bis etstaunenswurdigsten Thaten vollbrachten, und schrieben aberdies alle, wie sich mit ben beutlichsten Grellen ihrer Schriften erbarten läßt, unter Gottes besonderen, ummirtelbarer-Leitung; getrieben von dem heiligen Geiste; durch seine Mitwirlung vor Irrethum in ihren Einsichten und Aussprüchen bewahrt, — turz, als infpirirte Manner. On barfft beminas an ihren Worten nicht beuteln und meistern, ihre einfachen, redlichen Bersicherungen wicht nach Bistelihr erklaren, und etwa den Misbrauch mit ihnen treiben, ber wohl mit Profanstribenten getrieben wird, und der sich noch obendrein mit dem anmaßelichen Bamen timer hoher Erftit? den Schanner einer außererbentlichen Weisheit giebt. Fast fürche ten wir, du gehest mit ungunstigen Worurtheiben an das Wert, wills beine Vrüfung in zweideutiger Absicht anstellen, und können daber das Resultat, bas du gewinnen wirst, leicht ahnen!

Breunde! - wird bier ber Rationalift antwork ten, - ich verftebe, ich begreife euch nicht. 3bt fonnt mir bie Befugnif, Die beiligen Urfunden, in benen ibr einen Erfahrungsbemeis für übernatürliche Dffenbarungen Gottes finbet, vor Der Dand als blos menichlide Buder gu betrichten, und ihren Inhalt nach ben Forberungen gu prufen, bie mit vernunftigermeife an jebes meufdliche Bud maden. - nicht abfpreiden; aber gleichwohl wollt ihr mit jumuthen, ich folle bie Berfaffer jener Urtunben gleich im poraus, und ber Thaten und Umftande wegen, die fie barin von fich felbft und ihren Freunben ergablen, fur infpirirte, infallible, einer unmittelbaren Offenbarung Gottes gewurdigte, Ranner haften, beren Musfpruche ich nicht nach ben Regeln einer gefunden Dermeneutit, einer gramma: tifch : bifforifden Interpretation prafen, beren Borte id nicht auf ber Bagidaale ber Bernunft magen barf? 36r fagt, biefe Urtunben enthalten eine über:

nativlide Offenbatung, meil fe pon infpirirten unb burd Bunber beglaubigten Rannern geforieben find; und, daß iffe infpirirte, burd Bunder bealaubigte. Manner maren, beweifet ihr mir wieber aus ben Urfunden, Die fie forieben? mir ein Buch bar, beffen Inhalt ibr ale von Gott sindeseben betrachtet, und bemeifet mie bies baburd, meil es felbft ben Cas auffellt: alle Gorift ift von Gott einzegeben? If bies nicht banbareiflich bas, mas man in ber Logif einen Ciefelbemeis, b. i., Leinen Bemeis nennt? Gest ihr nicht fo bas erft ju Beweifenbe foon gis bemiefen ppraus, und argumentirt bann aus bem Borausgefesten, aber nicht Bewiesenen, bas ju Bemeifenbe mieber beraus? Gefattet ibr ein abnliches Berfahren aud bei: Brofanferibenten? Boftulirt ibr, Die biftorifde Blaubmurdigfeit, eines Linius aus Borauglegungen, Die noch ju erbarten find, und bemeifet biefe aus feiner poffulirten Glaubmurdigfeit? Doll ibr fagen, ibre anerkannte Reblichteit, bas Unzweideutige ihres Charafters, Die Daltung und ber gutmuthige Geiff ibrer Gereibart, ihre fattifc ju batumentirende Bahrheitsliebe brudt auf jedes ihrer Borte bas Giegel ber Glaubmurbigfeit, - fo fage ich: gut, bies alles mag mohl gang ficher fur Diefelbe burgen, wenn fle Dinge ergablen, die nicht von bem gemobn-· lichen Laufe ber Matur abmeichen, Die ber vernunf: tigen Denfart bes Menichen nach bem Gefege ber Caufalitat nicht gumiberlaufen, Die noch taglich gefchehen tonnen, und in allen Reitaltern ber Belt gefcheben find: ift bies aber bann auch ber gall, menn

wenn fie bas Wegentheit berfelben berichten ? Berbe ich bem Freunde, beffen Reblichfeit und Babrheiteliebe mir burch taufend Proben erwiefen ift, aud Dann mit Dem bingebenoften, rubigften Glauben ents gegentommen, wenn er mir Radricten mittheift, fur beren faltifde Gemigbeit fich in ber gangen Grs fahrungswelt fein gnugender Beweis ausfindig mas den laft, Die ins Gebiet bes Bunberbaren bins überfreifen? Berbe ich ibm nicht Ginmurfe bage gen machen, bie von ber Unmoglichteit und Unmabrs fdeinlichfeit berfelben bergenommen find? Berbe id ibm nicht mit aller Sconung ju Gemuthe fußren, - bag ich biedmal irre an ibm merbe, bag wohl eine Selbstraufdung bei ihm moglich fen, bal er nach einer ungepruften Anfict Thatfaden berichte. bie fich mobl anders verhalten mochten ? - Rein! Freunde, fo bald ibr bles in Bezug auf jene Corift: fleller von mir forberter fangt unfer Beg an ju bivergiren. Golf ich mich aus ben heftigen Urfuns ben, Die ihr mir als fatifden Bemeis einer uns miftelbaren Dffenbarung Gottes verlegt, pon bems felben ohne Trugidluß überzeugen, fo muß ich auch jene Urfunden, ohne alles erfolicene, gunftige Bors urtheil, por ber band blos als menfoliche Bucher betrachten, bie Infpiration, unter welcher ibre Berfaffer gefdrieben haben follen, einftweifen als eine unbewiefene Unnahme bei Geite legen, und ben Inbalt ihrer Berte eben fo unerlaglich und gemifs fenhaft, 'nad eben ben Gefegen und Sorberungen meiner vernunftigen Dentweise prufen, als ich es mit jebem andern feriftlichen Dolumente ber Borwelt

thue. Barf ich baffen, bag euch die Rebe eines Bannes, der fo redlich als ihr foldst Babrbeit fuct, tein Aergernif giebt, so last mich euch meine Reinung wit beschener Freimuthigkeit entbeken!

Sie werden fie im nadften Briefe finden! Les ben Sie mobi! -

1) Choas fonderhat außert fich Tifdirner (Br. 6. 77) über mittelbare und unmittelbare Offenbarung, indem er fpricht: in dem Begriffe einer unmittelbaven Offenbarung liegt für mich gar feine Schwierigfeit, ba ich eine mittelbare Birts famteit Gottes eben fo wenig begreife, als eine unmittelbare." Go wurde alfo die wunderbare. durch einen unmittelbaren Willensatt der Gottheit bewirtte, Entftehung eines lebendigen Gefchopfes in feine Bepriffemeife eben fo gut paffen, als bie, nach naturlichen Gefegen erfolgende, Beugung befe felben? Go warde ibn die Erfahrung, daß ein Rranter mit Gulfe Ginas Wortes genefet, eben fo menia befremben, als wenn er burch bie Rraft naturlicher Seilmittel bergeftellt wird? Sollte nicht bel fener Bebauptung mit dem Worte begreifen, ein fleings Spiel getrieben merden ? -

and Mal. die auges. Stelle, aus Reinhards Dogs matik, Sp., 273.

3.3) Diese, hod ars Eritik muß sich iderhaupt viet Moses nachiggen lassen. Man bat untenghar Misserand Vernett Getrieben, kann diet aber ein zweis datziel kicht auf diese Wisserschaft seibst werfen? Muß, nicht auch der Gupvanatusgalift non ihren Grundstein Aberall Gebrauch machen, wo er das Gestält der siduschen Interpretation vernanftig iniben wiss Menn Schleden der den ten

Br. an den Timotheus mit Sulfe ber bobern Eris tit angreift, muß the nicht ein Plane, b. f., mit Sulfe berfelben bobern Gritit widerlegen ? Reicht es bin, nach Maasgabe einer uiebern Eritit, dens mabren Gehalt der heil. Urfunden mur badurch auszumitteln, bas man über die Les fearten, Gipe und Stellen berfeiben nach bem Gewichte ber außern Quellen und Beugs niffe enticheidet? Dag man babei nicht auch auf den Geift und Charatter ber Cemififelter, auf die Uebereinstimmung des, Ihnen Beigelegten, mit ibrer Individualitat, auf ihre fonflige Denes, Spreche und Lirgumentationsweife, auf die bib figrifde Mahrscheinsichkeit ber Authentie ihrer Schriften, furg, auf alle die innern Grunde Rudficht neigen, nach benen im Geiffe einer bb hern Eritik die Agotheis oder Unachtheis eines Buches ju wurdigen ift? Kann man, g. B. bei Bestimmung der Authentie von Joy. 8, 1 - 11. ome bobere Critie einen Schritt vorwante tunt? Macht man nicht bei Profanscribenten jeden Mus genblid davon Gebraud ? - Burde man im beis tern. Lip ius vin Gtud im Geife, bes finfern, ernfien, ftrafenden Zacitus bulden? Beurtheile man nicht felbft im gemeinen Leben angebliche Meußerungen anderer Menfthen nach ihrer voraus fenithen ober forft befannten Dentungfart im Geis fie einer bobern Critie? Freilich ift fie oft blofe Confetturalfritit und ihre Regeln und Grundfane bebarfen noch immer einer foftematifchen Unonde nung und nabern Bestimmung. Aber fie ift boch in den unerläßlichen Erforderniffen einer gefunden Interpretation mefentlich gegrundet. Monte mon alfo, figtt, fie verbachtig. ju machen, tieber auf eine fpflematifche Ausbildung derfelben Bedacht nehmeft! Ball Beckil Monogr. hermeneut, N. T. p. 185.

## VII.

36 nebme, beginnt ber Rationalift, Die Beilis gen Urfunden, auf welche ich, als auf einen Erfahrungsbemeis fur Die Birflicfeit einer übernaturlis den Offenbarung an Die Menfchen, gewiesen werbe, gur Band, und unterfdeide, nad bergebrachter Beis fe, Goriften bes alten und Soriften Des neuen Teffaments. Sie tragen zwar ben gemeinsamen Ramen ber Bibel, fteben in bem engfen genetifden Berbaltniffe mit einanber, und merben von bem Dogmatifer als Gine Grfenntuifquelle abttlider Offenbarung betractet, aber jene Unter: fceibung ift nothig und nuglich, weil ber Charafter ber Religionsmabrheiten, Die fie enthalten, ber Res ligioneverfassungen, worauf fle fic grunben, und ber Reiten, benen fie ihren Urfprung verbanten, in vieler Dinfict fo febr verfcieben ift.

Bas nun zuvörderst die Shriften des als ten Testaments betrifft, so verebre ich sie als unschählene Urfunden der früheften Geschichte der Renschheit; als die herrlichsten Beiträge zur Auflicung der Frage: wie hat sich der religiöse Glaube auf Erden entwickelt und ausgedildet? als die eins zigen historischen Reliquien aus einem Zeitalter, wo alle übrigen Rationen der Borwelt noch in völliger Barbarei und Unfultur sagen; als eine Sammlung von Büchern, die in Bezug auf die Rachrichten, die sie Genesis aller sichtbaren Dinge geben, an Wel, Burde und Uebereinstimmung mit der Ratur derselben über alle, ähnliche Dotumente alter

Boller bervorragen; als Goriften, in melden som Anfange bis gu Enbe ein, fur bas Gemuth beoft wohltbuender, acht religiofer Geift webt, Die fic ardftentheils burch bie erhabenften, murbigften Bes eriffe pon Gott auszeichnen, mit ergreifenber Stim me bie Grundlage aller vernünftigen Religion, ben Monotheismus, predigen, und als bie urfprungliche Quelle, bes, in fpatern Beiten auf bas Jubenthum erbauten, Chriftenthums ju betrachten finb. viel fie mir aber ale ein Grfahrungebemeis für Die Birtlichfeit übernaturlicher Offenbarungen Gottes an bie Menicheit gelten tonnen, bas ift eine andere Arage. Will ihnen der Supranaturalift Diefen Cha. . rafter pindiciren, fo tann er bies, nach meinem Dafürhalten, nur auf folgende Beife verfuden. Er fann fie barftellen als Schriften, Die man unter ber Categorie unmittelbarer Offenbarung betrachten muffe, weil fie zuvorderft ben Glauben an Gis nen Gott als ein Gigenthum ber frube. ften Beltalter foilbern; weil fie ferner ben Urfprung beffelben und religiofer Gin: ficten überhaupt mit ausbrudlichen Borten unmittelbar auf Gott felbit gus rudführen; meil fie endlich von fpatern Beifen, beren Auftoritat entideibenb fen, als übernatürlich geoffenbarte Soriften betrachtet murben. 36 mill biefe Muntte in nabere Grmagung gieben.

julich betrachte, fann alfo ber Supranaturalift fprechen, Die Bucher Des alten Testaments als einen Erfahrungsbeweis unmittelbarer Offenbarung Gottes

an bie Renfden, weil-fie ben D'enotheismus, ben Glauben an Ginen Gott, biefes Bro: buft ber ausgehilbetften Denfchenvernunft, als ein Gigenthum ber frubeffen Beltalter foilbern. Denn ergiebt fic aus allen Erfahrungen, bie man von feber über ben refigibfen Buffand rober und untulffvirter Belfer gemacht, und namentlich in unfern Beiten burif bie Entbedung neuer Belttheile fo vielfach bestätiget gefunden bat, wie fower es bem ungebifbeten Denfchen werbe, fic burd eigene Rraft, jum Begriffe bon Ginem mahren und bodiften Gon gu erheben, wie viel Beit, wie viel Anstrengung, wie viel Gultur und Biffenfcaft bagu gefore, fich ben Ban-Den ber Abgotterei, Des Retifdismus, bes Sabait: mus, des Politheismus überhaupt ju entwinden, to fann ich gur Erflarung ber frappanten Erfchei: nung, baf fic ber Monotheisurus bereits in ben afteften Utfunden ber Bibel, und namentlich in ber Genefis ausspricht, nur zu ber Annahme meine Bus flucht nehmen, bag fic Die Gottheit, gur Befchleunigung religiofer Cultur auf Erden, fich ben Den: ften ber fruheften Beltafter unmittelbar geoffenbaret habe. Denn mas fich bei Erfcheinungen Diefer Art nicht aus bem naturlicen Laufe ber Dinge ettlaren lagt, muß feinen Grund in einer fransfein-Bentalen Caufalitat haben!" --

Die Sache, entgegnet ber Rationafift, bat allerdings einigen Shein; ich glaube jedoch manches Triftige bagegen bemerten zu tonnen. Betrachte ich namtic bie Schriften bes alren Teffameires mit unbefangeffem Binne, wie febes anbefe menfofice Bud, wie Bebes andere fofiftliche Deftunient ans Den Beiten Des grauen Alterrbuibe fo finbe id por allen Dingen bie grage uber fbre Ausben fle Souff fowierig und verwittelt. Benitte ich babit, meinem eigenen Artheile miffreduend, Die gelefties Ren und fderffinnigften Forfdungen vorurffeift. freier Denter, fo febe ich, buf fie über biefen mits tigen Bunit beicheis nichte Beflimnites aushumaffen vermiegens find, und bie Frage aber bie Berfuffer fowbil ... ben benen fie gefdrieben fenn mogen ! Als aud aber Die Beit, in welder fe'abgefagt wurben, an ben unbeantibortliffen gaftein. Es iglebt finr wentg almflamentlide Buderunbie men Mit Biffi: ger' Gerifteit benjenigen beitieffen tonnte, beren Bedman We win ber Grime tragen; son ben meiften ift es ausgemust', Dag fie voll' benen benannt finb, Deten Geftiete Re ergablen, bereit Deitfpriide, Bebren, reifife Liebergeigungen und moralifde Mh. Reten fle, und war inoch obenbrein oft mit ben Antagen und Beimigen unbefannter und welt fonserer Berfoffer vermificht, embateit 13 Bebine ich. nach bem; "aus Diefeit Urfunben feloft entwideffel. Steme ber gewöhnlichen Beitrechnung, bas Miler bewerbe in ihrer gegenwartigen Sefthit, und ben Mistorung bes, fest auf for lebenbetig Denfidences Wilcote gu underfabr fechetaufend Subren an; 46 erflaune ich, imter bem Ramen Bofie, ber afe polificer Schofer ber iftibliften Ration faft belttehalbtaufent Jahre fpater lebte bflorifde Brab: mente sti Anben, melbe bie irbiften Coliffile

.mub.; peligiffig Anflichten; ber frifeften Allender ber "Erbe foibern. Ber mag mir, mit nur einiger Bahricheinlichteit und in liebereinftimmung wit der Gefdicte aller ber vohen. Bolfer, auf beven Euler: Sand, fic ber Suprangturalift in birfer Angelegen Seit felbft beruft "bemeifen baf namentlid bas erfte Buf, bas Moffe Ramen führt, und bas uns mit Beiten ..... Denforn, befannt macht, benen felbft Die einfachlie und roftefte Schreibelunft fremed fenn mußte, teine, goter und burdaus beglanbiate bis Morifde Data enthalte? Ift es nicht meit, naturfider und felbft bem Beifte ber bier befindlichen Ers Bolynagn angemeffener, in biefer Gorift, blose Sogengeldichte einer grauen Borwelt angunehmen, und wie est aus ber Ratur berfelben von felbft folgt, auf big bifforifche Memifheit ber mitgetheils den Fafta Bergicht, gu thun? Gind nicht bie Schwies rigfeiten, Die bier bie Annahme eigentlicher Ge: Soidte mit fich fubrt, fo groß und unverfennbar, "Daß felbft, ein beboutender Theil unferer neuern Sottesgelehrten, beren Maganna und Rechtalanie: Beit niemand in Ameifel sieht, für biefe Malift Stimmt? Die übrigen Bucher, Die unter bem Bas men Dofts ble frugefte Gefdichte bes jubliden "Bolles und feine allmoblige Bilbung, ju einer folbfiflandigen Ration ergablen, möchten in ber Daums fache wohl eber biffvrifde Babrheil, und Data ent: balten, beren Nachtheit fich nicht in 3weifel gieben alaft; wenn abergeine unbefangene Erinft biefelben in nabern Augenfchein nimmt, fo zeigt fic boch aud bier, bas fie menigftens in ihrer gegenwartigen

Anordnung unmöglich von Rofe Helbft Berrufren, und bag, wenn ibnen aud einzelne autbentifde Dofumente von feiner band jum Grunde liegen mogen. fie boch febr baufig burd mehrere unver: fennbare Marimgle bas fpatere Beitalter verrathen, bem fie ibre porliegenbe Geffalt verdanten. Eben to unbefennt find die mabren Berfaffer ber altteffes mendlichen Schriften, bie auf bas Davidifche und Salemonifde Zeitalter, berab, ja felbft biejenigen foriftlicen Dotumente, Die noch aus biefer glate genden Periode best judifden Bolfes übrig find, und größtentheils ben Ramen berer an fic tragen me: gen, von bentn fie abgefast murben, wie 3. 3. Die Davibifden Gefange, Die Salomonifden Dentfprus De, bie Drotel eines Sefaiad und Anderer, find, we nicht in vollen Steffen interpolitt, und mit ben Bufapen frember Danbe vermifcht, auf jeden gall erft gie ben Beiten eines Efra umb Rebemia, Die fic befanntlich um bie Sommlung und Anordpung bor Seiligen Schriften ihres Bolfes nach bem Grif ein großes Berbienft erwarben, in ihre gegenwartis ge Form gefommen, wenn aud nicht, wie wan gan grundlod, und ohne ben Geift und bie Schreibart ber einzeinen Bucher mur von fern zu Rathe gu gieben, behauptet bat, verfaffet und untergefcoben. Dies alles liegt fo febr am Tage, baf die Berles genheit, und angfliche Unbeftimmtheit, mit welcher fic felbft bie rechtalaubiaften Dogmatifer unferer Beiten über Die Authentie ber altteflamentlichen Schriften grilligen, febr begreiflich if, und bag man von Seiten ber freier Denfenden icon langft mit

melt ober weniger Glud ben Berfud gemacht bat, Diefe Urfunden frieifd ju fichten, nach Dachtabe ibes gebesmaligen jubifden Culturguftenbesipie farife: res und Spateres von einander qu fonberer, und bie genetifde Bilbung aller refigiofen Dotumente Diefes Boltes, fo weit als möglich nachmweifen. \*) Breilich bietet fich bei biefem Gefchafte ber bloben Conjefturgi : Eritif ein weites Reib bar, unt nie mirb man im Stanbe febn, ben bubothefele, fu mbenen man bier feine Ruflucht nehmen unif., einten hiftorifd firirten Grispuntt gu-geben. 3. . Bie ware bies aber auch moglich, ba biefe liertiniden. felbft fo aft fent, und eben baruft nich mist ber sgangen übrigen affatifden Literatur, gurmbifder fe geboren, burdaus in feiner Berührichg Reben , wen melder ein belleres Licht fiber bie tergeftalt berfel: ben au eribarten mare: 4- Belden wichtigen Gift: Auf nun aber bie Jonierige Grage über bie Muthen: gie der iftbifden Religionsurfunden, und namenelich ber Mocten Theile berfeiben, auf Die Beffinnnung ber Grage, über ben Gebate ber reiffilfen Anfich: den und Begriffe babe, Die fich in ihnen vorfiften, liegt am Tage. Wein memant erweifen fann, wenn es fogar mit bem gangen Gange mentelicher Gultur ftreitet bag g. B. Die Buder Bogs bber bod vorzuglich die Genefis aus bem Beitalter folbft berrichren, beffen Gefchichte fle engablen : wenn es nus taufend inneren Mertmalen mabrideinlich mirb, Daß ihre gegenwärtige Unerbnung weit fpatern Danben gufufdreiben fenn moge, mas laft Aich bann mit Grunde gegen bie Anmanne einwenden: baf

aufd Die religiofen Begrift, Die fie entfaften; Die Staube an ein bochftes Befeh , ben, fie prediten. Der Monofbeismus mit einem Borte, ber fic foos auf den erften Seiten berfeiben finbet, bas Probute woif fpaterer Beiten feng - bag biefe gragmente wus einer Beriode berrubren, mo man ben Donstheismus bem naturliden Laufe menfclicher Que bildung gemäß bereits aufgefaßt hatte, und ihn bann auf Die fribellen Beltalter übertrug, Deien in Bolfe: und familienfagen enthaltene, Gefoibte man forifilich abzufassen für gut besand? Ist es 1. B. nicht fuft bis jur Gvibeng erwiefen, bag bie Urfutibe, Die bas Schopfungemert in ben Cyalus Don -fedt Tagen einfcranft, von einem Berfaffet herruhre, der bem, icon bestehenden, pibifden Gabbathe auf Diefe Beife feine unverloptiche beiligfet gu vindiciren fucte? Benn alfo der etfte Denfo, ben Diefe Urtunben, unter bem Ramen Mam, aufführen, wenn die nadften Rachfommen befidben, . wenn bie patriardalifden Altvater, von benen fe ergablen, ben Glauben an ein bochfes Befen aus. fpreden, ift es mot booft mabrideinlid, bag ber fpåtere Befaffer ihrer Gefchichte ihnen feine religifc fen Ueberzengungen Joibet, fe im Beifte feiner Anfict und feines Beitaftere fprechen und benten laft? "Daß, fpricht ein febr grundlicher Forficer ber Religionegefcichte, 3 baf bie bieber geborinen Stude lange bor Dofes verfertiget minben, und bag ihr Berfaffer ober ihre Berfaffer Altere Gagen babei benutt haben, ift, nach neuern Untersuchungen, gang außer Zweifel. Aber, ob es 3wed bes. Ber:

faffere gestefen fer, uns mabre Gefdicte in ber Bulle ber Oprache ber Bormelt ju erzählen, und uns ju lebren, bag ber Urfprung ben Religion in ziner bobern Offenbarung liege? - ober, ob er wielleicht bie Ibeen feiner Beit bem erften Menfdenalter feibe, und aus Sagen ber Bormelt, aus allen Bilbern bes Gluds und ber Effichule, Die er fangte, ein Gemalbe bes erften guldenen Beitaltere gufammen fegen wollte, bies tounte zweifelhafter icheinen." 0) - Unbebentli: der fann man fon jugeben, bag ber Begriff von Ginem Gott, ober ber Monotheismus, von Ros Tis Beiten an ein unverlierbares Gigenthum bes judifden Bolfes, und Die Grundlage feiner gangen religiofen Berfaffung mar. Wie frut ober mie fpat fich aber ver biefer Beriode ber jubifchen Gefdicte Die Renntnis von Ginem Gott porfand, welchen Abifern und Menfchenftammen fie, vermoge einer bobern Gultur, por anbern eigen mar, pon mo aus fie fic porjuglich über bie bemolige Denfc beit verbreitete, bas bleibt fur ben Gefdichtefor: foer in bas undurchbringlichfte Duntel gehullt. Binben wir jeboch, nach ber Erzählung ber alt: teftamentliden Urfunden felbft, foon ju Dofie Beit, in ben Egyptern eine Ration, Die fur jenes Beitalter in menichlider Cultur madtige Fortidritte gemacht hatte; behauptet bie, felbft burd Beiftims mung der neuteflamentlichen Urfunden (Aft. 7, 22.) geheiligte, Tradition geradezu: Mofes felbft fen in aller Beisheit ber Egyptern unterrichtet worben; war überbies, wie, feit Opencer's Beit, niemanb

in Abrebe ift, bie religiofe Berfaffung, bie er bem jubifden Bolte gab, in ben meiften Studen ein treuer Abrif ber egpptifchen, in welcher er empgen ward, wie liefe fic ber Culturguffant ber por: mofaifden Belt fo ficher ausmitteln, bag man behaupten tonnte, alle religiofen Begriffe, Die fic in Dem Beitalter por ibm finden, mußten eben barum, meil fie eine fo frappante Grideinung beffelben finbe einen bobern Urfprung haben, aus einer unmittels baren Offenbarung ber Gottbeit beducirt werben ? '> Rein! fo lange über ber Gefdicte Diefer Beriobe, und über ber Authentie ber Urfunden, Die fie ergablen, ein undurchdringliches Duntel rubt, fo if es meiner Denfart weit angemeffener, anzunehmen, Das bie Berfaffer berfelben bie Religionsideen ibeer Beit in jene frubeften Alter ber Renfcheit übers aetragen haben, und von Menfchen, beren Refigiones. zuftand fich nicht mehr biftorifc ausmitteln laft, als von Anbetefn bes -wahren Gottes fprechen. "Aber bamit, fann ber Supranaturalift entecenen. bin ich noch immer nicht miderfeat? Es bleibe nad immer bie Frage ubrig: woher fam auch int fpatern Reiten ber Glaube an Ginen Gott, ber ben afteffen Batern bes Menfcengefdlechte, als ein Probute berfelben, untergefcoben fenn foll, ba, wie ich foon erinnert babe, Die Muffindung beffelben, laut aller Erfahrung, mit fo unendlich viel Gomierigfeiten verbunden ift?" 3d weiß es mobl mantmortet ber Rationalift, bag bies ber Buntt ift, auf welchen man fich fo oft beruft, um die Rothwen: Diafeit einer übernaturilden Dffenbarung Gottes

barguthun. Aber einmal involvirt boch jette, vorben band gugegebene, Schwierigfeit nicht eine vollige Ummöglichfeit? Denn, wenn ber Begriff von Ginem Gott, wie es am Tage liegt, nichts meiter ale bie Bofung ber Frage, über bie lette Urfame, aller fictbaren Grideinungen, über bas Urprindin bes gangen Univerfume enthalt, fo leuchtet ain, bag ber Denich biefen Begriff, vermoge bes unabanderlichen Gefeges feiner urfprunglichen Dentart, nach meldem er bei jeber Birfung eine Urfache poraudfest, für jedes Bervorgebrachte ein Bervorbringendes fucht, auf natürlichem Wege ger mobi finden famn, Durch bas Gefes ber Caufalitat, wormad; er benter und folieft, ift ibm ber ficharfte, und geradefte Dfabigium Beariffe pon einem bomffen Befen gehahnt. Das Gegenebeil behaupten, biefe miber fein eigenes Bemuftfenn fprechen, und alle unfprungliche Anlagen, bes Mentchen gum relegiofen Giguben, obne melde felbft; eine Dffenbarung feinan verminftigen Ginn mehr batte, hinmegleugnen, Bun mag es allerdings mobi fcmer fenn, ben Begriff Bort Gott aufzufinden, und ich gebe gern au, baft, vielleicht: Sahrbunderte, bingeben, ebe:fich. ein robes und untultivirtes Bolf burd Ferifchismus, Sabaismus und Bolytheismus jum Glauben an ben bodiften, und mahren Gott bindurcharbeitet. Aber liegt benn nicht icon in jeber Art von religiofem Abanglanden - flets bie buntle Sbee von ibm im Sintergrunde ? Tritt fie micht immer heller und reiner bervor, je mehr fich ber Gwad, ber Robbeit in ben Brand ber Gultur gu verlieren gnfangt? Rug nicht

ber Glaube an Ginen Gott, wenn nur ber forts foritt, Diefer Gultur, nicht burd unüberfleigliche Din: berniffe gebemmt wird, quiegt und bem Gange menfolider Ausbildung gemaß, als ein Brobutt felbfthatiger Bernunft : Entwidelung unausbleiblich gemannen merben? Dogen barüber Sabrhunderte. ober Sabrtaufenbe, vorübergeben, bas ungebilbetfie Boll muß endlich doch in Diefer hinfict ans Riel tommen! Bie oft trugt aber auch hier ber Ghein? Ran beruft fic, um bie fraglice Somierigfeit ju erbarten, auf ben religisten Aberglauben, in mel: dem untultimirte Bolfer ungeheure Beitraume bing burd fomachen, bebenft aber nicht, eines Theile, wie menig , ber Gefdicteforfder aus Unfunde ifver. Sprache, über ben mahren Gehalt ihrer religiofen. Begriffe entscheiben tann; und anbern Theife, wie. oft robe Rationen von den Aufgelfartern unter ihnen, ben ihren Gefeggebern und Brieftern que eigens: nusigen Abficten vorfaslich in Abgotterei erhalten werden, und bag überall, und ju allen Beiten, wiften Bolfereligionen und ber Religion feiner. Beifen, ein großer Unterfchied mar und ift. Babrend biefe in ihren Dofterien und geheimern Reli: gions . Inflituten vielleicht fon Jahrbunderte binburd ben reinen Begriff von einem bochften Befen fefibielten und fortpflanten, lag-und liegt ber grofe Daufen in ben Banben bes Bolotheismus, und: fomachtet fortunge barinnen, als ihn feine Rufrer an ihren beffern Ginfichten nicht Theil nehmen luffen nollen ;ober burfen. Opferte nicht aud bas iftbifce? Bolf . felbft, unter Anleitung feine Berobeums und-

Rebabeams, audianbifden Gigen, obaleich ber Monotheismus foon fonge Grundgefes ber Staats: verfaffung mar? Gind nicht bie Religionebegriffe bes großen Chriftenbaufens gar oft noch mit abgot: tifden Rebenvorftellungen tingirt, obgleich bie Lehre von Ginem Gott Grundprincip Des Chriftenthums ift? Rurs, bas Urtheil über ben Religionszuftand ganger Bolfer, und über bie Reinheit ihres Glaubens an einen bochften Gott ift auferft truglid, fo lange es pon ber außern Seite ber religiofen Gul tur, in welcher fic ber große baufe befindet, ab: gezogen wird; und es leuchtet ein, bag dan bie Schwierigfeit, ben Begriff von Ginem Gotte auf: aufinden, auf Diele Beile febr leicht zu übertreiben in Gefahr ift. Aft bem aber fo, fo tonnte in bei: nabe Die Authentie ber Urfunden, welche Die Genefit enthalt, und bas wirkliche Borbandenfeon ber relie giffen Begriffe, Die barin portommen, in bem Beitalter , bem fie biefelben gufdreiben , polia:aner: fennen, obne besbalb zu ber Annahme ibred uber: naturliden Urfprunges genothiget ju merben. Denn, nehme ich ben erften Theil jener Urfunden, ber offenbar aus bloger Mythengefdichte beffebt, aus welder fic fur Die historifde Realitat Des Glaubens an Ginen Gott gar nichts foliegen lagt, binmeg, wer mag mit aus fo ungufammenbangenben unb fragmentarifden Urfunden beweifen, bag bie Men: fchen jener Beitalter, fich nicht burch naturlice Rrafte ju jenem Glauben erheben fonnten ? Der bemrifen, bag bie Schwierigfeit, bie mit bera Muffindung beffelben verinunft fenn foll, Damale mműbere :

nunberminklich mar? Ber betteifen, baf fic in bem Reitalter por Abraham, bas bod felbft ben Angaben ber Genefie nach; vielfaltige Opuren einer fortforeitenben, nicht unbedeutenben Gultur aufmein fet, fein Beifer fand, ber fic burch ein boberes Raas von Geiftestraften, burd: fcarferes Rads benfen und eine vielfeitigere Begbachtung ber, ibn umgebenben Dinge, blos auf naturlichem Bege, und obne alle übernatiftliche Mitmirfung Gottes ju Dem Glauben an ihn erhob, und benfelben affgemeis ner machte? Wer beweifen, bag nicht wenigftene ameitaufend Sahre nad Erichaffung bet erften Denfibenpagres ein Abrabem felbft, begabt mit einem reinen, tiefen, offenen Ginne, und umgeben pon., allen , Bunbern ber, affatifden Belt und bed affatifden Dimmels, ben bodften Gott burd eigene Braft fand? Liegt benn etwa bie Enfwidelunge. gefchichte bes menfolichen Geiftes in jenen Reiten fo bentlich und vollsätbig por und, baf wir es mallen burften, ohnt allen biftorifden Grund, Annahmen wegzeileugnen, auf welche bie intelletruelle und mos ralifche Ratur bes Meniden felbft, und bie Analm gie bes gemobnlichen Laufes ber Dinge nothwendig binfubrt ? 3ft bie gange Genefis, ihre burdeannies Enthontie vorausgefest, mehr als ein einzelnes, und sugewehten, Blatt aus bem, fur une nun einmal nicht vorbandenen, ungebeuern Gefdichtearwive mets rerer Bahrtaufenbe, beren Dunkel feine menfofice Dand mehr auflubeden vermag & Rann man, geficht. auf biefes Blatt, mit itur einigem Sheine ber Borbeie und bes Redts in ber geheimen Geiftese

gofdidte fruberer Renfcenalter, alle Date, auf welche in Bezug auf religiofe Musbilbung eine naturgemofe Anfict ber Dinge leitet, barum freitig maden, meil ihret in bemfelben feine ausbrudliche Grmannung gefdisht, ober bie Muffindung bes Beeriffes pon Ginem Gott auf naturficen Bege Darum fur unwahriceinlich erflaren," weil ber vber Die Berfaffer jener biftorifden Bragmente, nad Raasgabe ihrer religiofen Beltanficht, einer unmits selbaren Befanntmadung beffelben bas Bort : 34 geben ideinen ?" Freilich fdeint aud ber Rationalife in Diefen Urfunden wenig Data fur feine Unnahme gu finden, i bas fener: Segriff auf naturlichem Boge demonnen morden fen, leibet aber beshalb biefelbe an interer Wahrlcheinfichteit, ba fie mit bem natürlichen Senfe ber Dinne, mit ber, burd alle Belt unb Reitaltet ficht gleichen. Entwidefungegefchichte: Des Renfiber und mit ben Unlagen feiner intelleftuellen und moralifden Ratur im fconften Ginffange flebt ? 36 fie nicht weit naturlicher, als bie Borausfesung einer unmittelbarem Offenbarung, Die, genauer gre wagen auch bann ; wenn fie wirflich fuftifd erwies Ent. merben fannte, Die Anflot: Des Rationaliften wicht einmal miberlegen fann? Denn; follege ich wit ben fon einentel angegogenen Geriftsteller, ) Am fegen wir auch ben Rall, bag - Religion burd. umittelbaren bobern - tinterricht unter die Denficht Belommen: feu, da feste efn foldie Ummarint bod gewiffe Bagriffein un Gett por auf, wenn er anders einigen Iwed und Mugen Saben, ja menn er nup moalid fein falle: Bie

tonnten es Die erften Menfchen miffen, bag bie Gottheit ju ihnen fpreche, wenn fie porber feine Begriffe hatten, bie ihnen gur Richtschnur bienten, ob bas, mas ihnen ericien, ober fich offenbarte, mit bem übereinftimme, mas jum Charafteriftifden einer Gottheit gehort? Die fonnten fie Die Beleb: rungen ber, fic unmittelbar offenbarenben, Gottheit nur faffen und verfieben, wenn nicht icon gemiffe Begriffe in ihnen maren, an Die fich jene Beleb: rungen anschließen fonnten? Der erfie eigentliche Urfprung ber Religion murbe alfo boch in eine Beit fallen, Die aller Dffenbarung porausgieng, und murbe burd bie mofaifden Urfunden nichts' weniger als enticieben werben. Der Berfaffer berfelben tonnte behaupten, bag Gott fich icon ben erften Denichen unmettelbar geoffenbaret habe, 9) ohne beemegen eine frubere Quelle einiger (burd eigene Kraft ers rungener) Religionseinfict auszuschließen. letten Bunft lagt er eigentlich gang im Dunfeln. Areilich giebt er uns zu verfteben, baf bie Begriffe. der exften Denfden von Gott bowfe burffig und menfclich gemefen fenen, und bag ber Ungerricht, ben fie genoffen, ihren Rruften angemoffen mar. Aber Diefer Umftant bemeifet blas, bas bie, fic ihnen offenbarende, Gottheit feine großen und ents widelten, nicht bag fie gar feine Religionsbegriffe bei ihnen vorausfeste. Dan verfache, es einmal, fic nach Anleitung Diefer Urfunden einen Begriff von ben bobern religiofen Belebrungen, gumaden, die ben erften Menfchen ju Theil geworben maren, fo mird mun immer auf gemiffe reffgiofe Ibeen

treffen, welche babei icon vorausgefest murben. — Benn wir nun aber ben zweiten gall fegen, baf jene alten Urfunden blos i dealifche Schilder ungen find, (in, benen ein fpaterer Berfasser feine religiösen Begriffe in ein früheres Zeitalter übertrug) fo versteht sich von selbft, daß sie noch weniger etwas über die Entstehung der Religion (und über die Birklichkeit einer übernatürlichen Offenbarung) beweisen."

Doch, lieber Freund, taffen Sie für diesmal unfern Sprecher ein wenig Athem schöpfen. Mein nächster Brief wird die übrigen Momente berückstigen, auf welche sich der Supranaturalist berufen kann, um die alttestamentlichen Schriften als einen Erfahrungsbeweis für die Wirklichkeit einer übers natürlichen Offenbarung darzustellen. Leben Sie wohl?

- D Es ift hier nicht ber Ort, diesen Gegenstand bis ins kleinste Detail zu verfolgen, und für jede Bes hauptung aus der kritischen Seschlichte der alttestaumentsichen Wächer den vollständigen Beweis zu ficht ven, weit nur von der allgemeinen Ansicht die Rede ift, die der Rationalist von jenen Bischern der. Das Aussschlichte bierüber sindet sich dern der Bekanntlich in Eich dorn al kritischen Schriften (U-3 K.) in "Genoft. Urgeschlichte beraust. D. Sabler, und in andern Monographien, die wir sat kont jedes alttestament. Buch bestigen.
- Die bedeutenden Fortschiebete, die man in der namen Beit in Physix, Chemie, Grologia und ben bamit verwanden Wiffenschaften, gemacht hab

and noch macht, - bie immer hanfigern Entbedune gen von unleugbaren Spuren einer praadamitifchen Borwelt, haben befanntlich die bisherigen Unuahe men aber das Alter ber Erde, febr zweifelhaft ges macht, und auch von ihrer Geite vieles beigetras gen, die Urfunden der Genefis auf ihren mabren Gehalt gurudjufahren. Schrieb fcon im Jahre 1655 Isaac la Peyrere pon Praadamiten, wenn auch nur in der Abficht, um die Theologen feiner -Beit ein wenig in Athem ju fegen, wer weiß, was nicht ein fanftiges Beitalter von ber immer grbe Bern Musbildung gedachter Wiffenfchaften, und von der rafilofen Diube, die man auf die Muffindung und das Studium der gefdichtlichen Urfunden affas tifcher Bbiter, j. B. der Sindus, verwendet, in Bejug auf diefe Unterfuchung, und auf die Fras ge, über ben Werth ober wohl gar die eigente liche Entfiehung ber mofaischen Urfunden an weiterer Aufklärung zu erwarten hat.

- 2) Die Berdienste eines Eichhorn, Sabler, Iss gen, Möller, Nachtigall und anderer, solt Afrinc's Beiten, sind in dieser hinsicht zu den kannt, um mit einer speciellen Angade ibrer Ars beiten lästig zu fallen. In Bezug auf die erz wähnte, angstiche Undessimmtheit rechtgläubiger Dogmatiker, dergl. man Statt aller Dodmatiker, dergl. man Statt aller Dodmatiker, dergl.
- 4) Bon dieser Seite tadem auch die Supranaturalisen die, gewöhnlich gewordene, Behandlungsweise der jüdischen Religionsurkunden am heftigsten, und des schuldigen diesenigen Gottesgelebrten, die sich mit einer historische Fritischen Sichtung derselben besassen, einer ungemessenen Willführ, eines leichtste nigen Frevels an allem Heiligen und Schtlichen. Man scheit aber dabei zu vergessen, das dies Wesschuldigung nur erst dann gegründer wäre, wegen nan erwiesen hätte, was man voraussex, das udmilch sene Urkunden ein unmittelbares Mort Geste an die Menschheit constituiren, an wels

es man den kritischen Maassad, womit man ben Gehalt menfolider Bucher mist, obne une heiligen Ginn nicht legen burfe. Aber eben weil der Rationalift die Anspruche berfelben auf den Damen ber Gbttlichteit erft fritifc prafen muf, che et ihnen benfelben beilegen fann, muß er fie vor allen Dingen unter ber Categorie rein menfche licher Erzeugniffe betrachten, um nicht bem, mas Doch einen menschlichen Ursprung baben Ebnute, sone Grund einen abermenfclichen beigulegen. Fres weln thate er bei biefem Gefchafte nur dann, wenn et fich gegen Urfunden, die fomobl ihres Alters als ihrer religiblen Birtlamteit wegen, die bochte Achtung verdienen, im Geifte mehrerer englifchen Deiften einen Zon erlaubte, als waren fie nichts anders, als ein Convolut abgefchmachter Dabremen und plattet Albernheiten. Davor wird ihn fedoch fiets ber aute Beift bewahren, von welchem fein Spftem ben Ramen führt.

- 5 Staudlin in feinen Ibeen 3. Aritit u. f. m. 6. q.
- 6) So bat Bendavid gang neuerlich in einer, der Atademie der Wiffenschaften zu Berlin vorgetefenen, Albandung zu erweisen gesucht, daß Abah am whne Zweisel dem Sabaismus ergeben war, und daß der Monotheismus sich nur erst von der Zeit an unter den Juden dative, da Moles egyptische Bildung unter ihnen gemeiner machte.
- 7) Sollte man auch die damalige egyptische Enbtur zu überschägen pflegen, so fieht man boch das wenigstens Moses schon im Alterthume als ein Bogling men schlicher Weisheit betrachtet wird. Allerdings weiset die mosaische Urtunde seisht mehr auf die, dem Kaucasis südoflichen und stäwelts lichen Gegenden, Affens, als auf die Wiege der frühesten Menschenkultur bin, und zeigt ihren vorzäglichsen Gis in Aethieplen und Indien

cuergl. Bed's Weits und Bhetergaftifchm, 2 %. G. 103.) — aber wer mag befinmen, wie viel fich Egypten bumats davon wenigftens angeeignet haben mochte? —

- 2) Standlin a. a. D. S. g. 10.
- 9) Rach Auficht des Rationaliften Behauptet dies ber Werf, derfelben unr im Geifte feines Beltalbers, bus alle menschliche Erkenntuis, mit Uebergebung der Bwischenursachen, geradezu auf Gott guruchführt. Bgl. den folgenden Brief.

## VIII.

Spricht ber Supranaturalift ferner: "Bas auch ber Nationalist gegen meine Ueberzeugung, bas die Schriften des alten Testaments als ein Erfahr rungsbeweis für die Birklichkeit übernaturlicher Offenbarungen Sottes an die Menschen zu betrackten sind, anzuziehen sucht, indem er theils die Authemie der altesten Theile derfelben in Zweisel dieht, und die religiösen Ideen spaterer Zeiten darzinnen sindet, theils die Aussindung des Glaubent an Einen Sott als etwas, der eigenen Kraft des Menschen gar wohl Mögliches, darstellt, theils endlich das Dasen religiöser Begriffe vor aller Dffenbarung als nothwendig voraussest, wenn diese vur begriffen werden soft, — so flügt sich doch dietelbe auch noch auf den wichtigen Umstand, daß

biblifden Shrifffeller ben fprung bes'Glaubens an Gott und reli: giofer Ginficten überhaupt mit: beutliden Borten auf Gott felbft gurudfüh: ren: " - fo tann ber Rationalift, nach bem, mas bereits oben (G. 45) im allgemeinen beigebracht wors ben ift, um eine genügende Antwort nicht verlegen febn. Denn bier braudt er blos nachzufprechen, mas im Maemeinen felbft Die ftrengften Supranaturaliften augeben, Dag namlich Diefe Goriften, bem Charafter ibrer Beiten gemaß, burchaus Die religible Beltanfict feftbalten, und ihr zu Folge alle irbifche Griceinun: gen, wie viel mehr bie, welche ben Charafter bes Beifigen und Ueberfinnlichen an fich tragen, fets als ein Broduft einer unmittelbaren gottlichen Birk famfeit betrachten. Gie überfeben Die 3mifchenurfaden, bie babei concurriren, entweber, weil fie noch nicht tief genug in bie Ratur ber menfolichen Dinge überhaupt und in bie Ratur ber menichlichen Geele insbefondere eingebrungen maren, um fie ju ents beden, ober fie fubren biefe Sprace, weil bod auch biefe 3mifchenurfachen vorausgefest, julegt Sott bei jeder Birfung Die legte und bocife Urfa: de bleibt. Doch ift jenes baufiger ber Sall. richtig wir es ber bobern Ginficht unferer Lage ge: maß, ju erflaren miffen, wenn nach ber Gprad: und Denimeife Diefer Soriften Gott felbft bon: nert, ober bie Grbe bewegt, ober reid und arm macht, ober tobtet und ine Les ben gurudführt, - fo genau wir alle bie De tonputien angugeben miffen, bie namentlich in ber

biblifden Dicterfprace auf siene Anfict gebaut werben, - fo angflich mir bergleichen Ausbrude und Borfellungen als uneigentlich und als bem Rinbesalter ber Belt angemeffen bemerten, wenn fie ba, mo fie Gott feibft jum Urheber bes liebels ober unmeralifder Dandlungen maden, icoblid werben, und bem Feinde ber Bibel Anlag men tonnten, über den Gott, ber nach der Darftellung ber judifden Gefdichtebucher Raub, Diebftabl, Inrannei, Graufamfeit und jeden Frevel, der Remiden geluften tann, ausbrudlich geboten babe, gu fpotteln, und bas Anfeben biefer Urfunden berab ju fegen, - fo merben mir gemiß auch in bens jenigen Stellen, mo von unmittelbarer Birfung religiofer Ginfichten bie Rebe ift, Die einzig richtige Ertlarung treffen, wenn wir biefelben nur uneigents lich nehmen, und auch in ihnen bie Anficht finden, nach ber man bamals alle Ericeinungen geradeju auf Gott gurudführte. Denn, wie miberfprechend wurde es fenn, biefe Ansicht in genere als bifter rifc erwiesen vorauszusegen, und fie in specie, ja nur in einer ausschließenden specie, als nicht er: meißbar gut verwerfen? Benn alfo ein Roab und Abraham unmittelbare Auftrage von Gott em pfangen, die fich auf die Erhaltung und Berbreitung feiner Berehrung beziehen; wenn Dofes alles was er bei Grundung bes jubifden Staates anords . net,- gerabeju als fein Bert, als Gefege, Die er giebt, ale gottliche Ausspruche betrachtet wiffen will; wenn ein Glias, Samuel, Jefaias und alle andere begeifferten Geber und Spreder bes jubifden

Bolls, ihre Ginficten, ihre Beitheit, ihre Gr: mabnungen, Drobungen und Barnungen als Gin: gebungen ber Gottbeit, ale Birtungen eines bobern Geiftes, barftellen, und jedes ihrer Drafel mit ber Berficerung beginnen: "fo fprict ber Derr, Des Beiren Dund rebet burd mich!er fo than fie bies in Geifte jener religiofen Beltanfict, ober, wie namentlich bie Bropheten, im Geifte Dichterifder Anfcauung, beren Sprachweife unter allen gebilbe: ten und ungebildeten Bolfern biefelbe ift, 1) ohne fic uber bas Bie? jener Birfungen weiter gu beftimmen , ober nur mit fich felbft vielleicht baruber berftanbiget gu haben. . Mis vorfagliche Betruger, 2) welche die Refultate ihres eigenen Den: fens und Ginnens fur unmittelbare Gingebungen ber Gottheit erfannt miffen wollten, tonnen fle nur bann ericeinen, wenn fie entweber fic berfelben nur ale eines Bormanbes ju unmoralifden Ameden bedient batten, ober wenn mir ihnen uber Die Art, wie Gott auf Meniden ju mirfen pflegt, unfere gereinigten Anficten unterfdieben, und ihre Diesfallfigen Meuferungen, nach Maasgabe berfelben, beurtheilen. Sie maren von ber, ihnen innwohnen ben Gottbeit, Die burd fie fprac und rebete, fubjeftip überzeugt, und mar Dies Gelbftiau: foung, fo mar biefe Taufdung burch bie gefammte Denfart ihres Zeitalters veranlaßt, ober bas Re fultat bichterifder Begeifterung. Dag bie von bie fem Phanomene gegebene Erflarung bie einzig rich: dige ift, erhellt auch noch gum Ueberfluffe aus ber fortioreitenden Beredlung ber Begriffe, Die Die

Schriften Des alten Leftaments über: Die Art und Beife gottlicher Birffamteit auf Renfchen aufftels len. Denn nach ber alteften Anficht Diefer Lirfuns den, ericeint Gott felbft, wenn er feinen Bertraus ten etwas mitjutheilen bat, und fpricht mit ihnen von Angeficht ju Angeficht. Rach einer fpatern fendet er bimmliche Boten, um ihnen feine Mufs trage ju offenbaren. Roch fpater fpricht er burd Donner, Blig und andere Raturereigniffe, burd Traumgefichte, Ertafen, und plogliche Bewegungen bes Gemuths; und mabrend Die Bropheten oft über Die Art und Beife ber Mittbeilung ihrer Offens barungen gar nichts bestimmen, übertragen Die Apofrupben, bem Ginfluffe gemag, ber feit ben Beiten bes Grile, Die dalbaifde Geiffersbolofopbie auf Die Denfungsart bes jubifden Boltes, und feine, in biefer Beriobe abgefaßten, beiligen Schriften batte, Diefes Bermittelungsgeschaft gwifden Gott und Menfchen ben Geiftern, Die in ber Gprace ber Bibel Engel beigen, bis enblid bie Beiten eintraten, mo bie reinsten Begriffe von Gott gwar nicht bie, in biefer Angelegenheit, angenommene Spracmeife boch aber Die Borftellungen, Die ihr jum Grunde lagen, berichtigten. 3) Berrath nun aber biefer unleugbare Stufengang nicht beutlich genug, bag biefe unmittelbaren Offenbarungen Got: tes an Die Menfchen, benen bie altteffamentlichen Urfunden bas Bort ju reben fdeinen, nur und allein, in ber Denfmeife eines ungebildeten Beital: tere ihren Grund haben, daß fic ber Begriff both benfelben nach ben Rottidritten einer, fic burd

eigene Kraft erhebenden, Cultur verseinert und versebeft, und daß, wenn diese Ansicht darum, weil fie in den Schriften des alten Testaments Statt findet, für jedes nachfolgende Zeitalter Beweis und Beispiel unmittesbarer Offenbarungen Gottes senn follte und müste, wir auch in alle die andern gotteslästerlichen, und dem Geiste des Christenthums schnurstrafs widersprechenden Borstellungen von Gott und seiner Wirfsamteit auf Nenschen eingehen mußten, die aus derselben Ansicht flossen. Doch vielleicht giebt es heut zu Tage leinen einzigen Supranaturalisten mehr, der zur Erhärtung seiner Ansicht von den Schriften des A. Test. auf diesen Beweis. noch viel dauen möchte. Dagegen aber beruft man sich desse ernstlicher auf:

Die entideibende Auftoritat ber fpå tern Beifen, melde Die altteftamentli: den Urtunden offenbar ale Beweife einer übernaturlicen Offenbarung betrach: gen und betrachtet miffen wollten. "Bir tonnen, fagt Reinbard, 4) uns (nun) nicht barauf einlaffen, von jedem Buche und einzelnen Stude ber Gorift (alten Teftaments) barguthun, es fen von Gott eingegeben, benn bies ift nicht möglich; fondern bas gottliche Anfeben bes A. 2. lagt fic am beften aus ben barüber vorbandenen Ausspruchen Chrifti und feiner Apoftel ermeifen, Die fur Chriften binreidende Beflatigung fenn muffen," und nun werden mehrere Stellen bes R. 28. angezogen, auf melde man ben fraglichen Beweiß gewöhnlich ju grunden pflegt. - Dag biefe Stellen,

wird bierauf ber Rationaliff antworten, ber witte den Auftoritat bes A. T. febr gunftig find, wird niemand leugnen wollen, - ja es mare im Segem theile ein Bunder, menn Jefus und feine Apoftel nicht fo bobe Begriffe von ben beiligen Buchern ihrer Ration gehabt batten. Gie maren Suben, und in ber Anfict erzogen, Die man bamals von ben Urfunden hatte, auf melden bie gange religiofe. Berfaffung biefes Bolts beruhte, fie mußten bem: nach jene Urfunden in bemfelben Lichte betrachten, in welchem fie allen ihren Bolfe und Reitgenoffen ericienen, in bem Lichte einer bobern Offenbarung. Aber immer bleibt babei bie Krage übrige in meldem Sinne fie eine bobere Dffenbarung barin fuchten ? Es find bier nur zwei galle moglich. Entweber nahmen fie den Begriff Derfelben in bem engen Sinne unferer dogmatifden Inspirationetheorie (und biefen Sinne legt ifnen Reinbard in ber ange führten Stelle wirflich bei) ober in bem meitern Sinne, in welchem man bamals überhaupt von Offenbarungen Gottes fprac, ohne bie Art unb Beile berfelben mit philosophischer: Genauigfeit, sw bestimmen. Das jener Sinn bei Refu und feinen Appfieln burdaus nicht vorausgefest merben fann, liegt am Lage, benn erft bie fpatere Beit bet ibn, laut ber Dogmengefdichte, jum Bebufe ber neuteftamentlichen Soriften, aus ben angeführten Stellen entwidelt, ober ibn vielmehr in Diefelben biveingetragen, und baf in biefem Sinne jene Stel: len bas ju Grweifenbe nicht ju ermeifen vermögen, ift eben fo offenbar. Benn alle bier Jefus und

feine Apoftel ben altteftantentliden Schriften ben Charafter gottlicher Offenbarung vindiciren, fo thun fe bies nicht etwa aus herableffung (wie man nach Rein barbe Angabe (B. 60) fagen tonnte, aber nier burfe), benn biefe Berablaffung feste bei ihnen Bibft ben ftrengen Infpitationebegriff poraus, ben fie wicht hatten, fonbern im Geifte und in ber Denfart einer Beit, Die es mit ihren Offenbarungsbegriffen micht eben genau nahm, und welche bie gange judi: fce Retigionsverfaffung ihrer religiofen Beltanficht gemas für ein unmittelbares Berf Gottes bielt. Ber: man nun aber auf biefe Beife bas Beugnif biefet Ranner etwas fur bie Behauptung bes Suprana: turaliften gu bemeifen ? Rann es bie fritifcen Zweifel und Bedentlichfeiten behen, welche ber Rationalift uber bie füblichen Religionsurfunden, ale Probutte einer unmittelbaren Dfenbarung Gottes im ffreng: fen Sinne bes Borte begt? Ift er nicht berechti: get angunehmen, bag biefem Beugniffe biefefbe Anfict jum Grunde liege, bie fich im gangen alten Seffamente findet, bie, wie oben gezeigt murbe, auch Den Propheten und allen andern erleuchteten Inter: preten besi Billens Gottes eigen mar, und bie auf Die Begriffe eines Beitaltere, welches Die gotfliche Birffomfeit auf ben Denfchen nach einer entgegen: gefesten Anficht murbiget, feinen bestimmenben Ginfluß haben tann? Burben affe auch die Schrifs ten bes M. L. von Jefu und feinen Apoffeln, murben fie von allen ihren Zeitgenoffen , ale eine übernaturs limes Munbarung betrachtet, Bebiente men fic b4 male menigliens folder Musbrude, Die Diefen Begriff

ju invelviren fceinen, fo tann bies bodis nad allem bisher Beigebrachten, gegen die Anficht, welde ber Rationalift von jenen Schriften bat, burd: aus nichts ermeifen, und, wenn er bies aufrichtig befennt, fo barf er mobl noch immer fo gerechte Anspruche auf ben Ramen eines Chriften machen, als ber Supranaturaliff, weil feine Ghrfurcht gegen ben Stifter bes Chriftenthums und feine Apoftel nicht barunter leiben fann, wenn er benfelben bie ftrengen und foulgemaßen Offenbarungsbegriffe ber fpatern und driftlichen Belt abaufprechen genothis get iff. - Auf Diefe Beife fanbe bempach ber Rasnonalift unternallen ben Momenten, woburch ber Supranaturalift aus ben Gdriften bes A. Z. einen Grabrumgebemeis für Die Birflichfeit, übernaturlis ber Diffenbarungen Gottes an bie Denicen beraus leiten fucht, fein einziges, Das ihm genugthuend mare. Gr glaubt beliffelben fo manches Triftige entgegenftellen zu tonnen, um fic biejenige Unficht ju bemabren, melde jene Schriften nur unter ber Categorie rein menfolicher Erzeugniffe betractef. Und eben fur biefe Anficht findet er im ihnen felbft noch fo -Danches, worauf er aufmertfam machen ju muffen glaubt, - mas ihm eine positive Beflatigung berfelben ju enthalten fceint. - Gie werden es im nachften Briefe finden, lieber Freund! - Leben Gie wohl!

<sup>1)</sup> Wenn man bei Profanscribenten auf abnliche Meufserungen über die numitrelbare Wirksamseit eines numinis divini auf den Menschen sibst; wenn man namentlich in den griechsichen und lateinschen

Siedern die gaeken Metompulen Wefer Art vors Andet, so weiß man dieselben sehr troffend und richtig ans der Deut's und Sprachweise ihrer Bei, ten fiberbaupt, und and dem Genius der Dichs tersprache insbesondere zu erkaren. Steht man also nicht mit sich selbst in einem unverkenndaren Widerspruche; wenn man bei Erklarung der alts kestamantlichen Schriften den dens in nodie so gang eigentich nimmt, und, undewiesen Bors auskenungen zu Liebe, ihre retigibse Dichtersprache nach den Princhpien, philosophischer Bestimmtheit mist? Sp viel thut das Borurthell, das bereits entschieden hat, ohe noch unbefangene Prüfung Statt samb!

2) Mein es darun ankommt, die Ansläten gu wis derlegen, die der Rationalik von den Mainnem des südischen Alterthums bat, die als Gesandten und Interpreten Gottes auftreten; so ist man sehr Keigetig mit dem Borwurfe; man niche sie gerügert und Gelbstäuschern! Da dles ser Wordust sehr und Gelbstäuschern! Da dles ser Wordust sehr von die dem wellgen, was dier darüber beigebrächt ist, weiterbin ausschriiches davon die Niede seyn, wenn der Kationalik seine Anslätz von den Stifter des Sussignand und seinen Apostent dartegt.

3) Man bergt. hezels Geist der Philosophie und Sprache des atten Welt. Lüb, 1794. und Stadt über die Theophanien u. s. m. in Elche horus Biblioth. VII. B. S 156.

D S. Dogmatte, S. 58 ff.

## IX.

Sie baben aus bem Bisberigen erfeben, lieber Freund , daß die Dent: und Sprachweise der alt: teftamentlichen Geriften, bem erften Anblide nad, , allerbings die Annahme bes Suprangturaliften ju begunftigen icheint, nach welcher er in ihnen eine unmittelbare Dffenbarung Gottes findet, und bas gange Convolut religiofer und moralifder Ginfico ten, bas fie enthalten ale Produft einer übernas turliden gottlichen Birtfamteit betrachtet. Bas ber Rationalift barauf erwiebern tonne, wie er feine entgeaengefeste Annahme rechtfertige, jeigen Ihnen Die letten zwei Briefe. Glauben Gie aber ja nicht. bag er bei biefem Gefcafte nur negatip ju Berte geben muffe, und daß ber Geift ber altteffas mentlichen Schriften nur und allein fur ben Gus pranaturaliften ju fprechen fcheine. Auch ber Raties nalift tann in benfelben Data nachweisen, Die feine Anfict machtig unterftugen, und quf welche er eine politive Beftatigung felben au bauen im Stanbe iff.

Ich nehme, spricht er, mit Rect an, bas sowohl der Glande an Einen Gott, den die Schriften des A. L., vam ersten die zum lesten Blatte, verfündigen, als auch alle die religiosen Einsichten und moralischen Maximen, die mit demselben aufs genausste zusammenhangen, einzig und allein durck die natürliche Dentfrast des Monschen aufgefunden wurden, denn jene Schriften machen mich auf so Mante des ausmertsam, mas meine Annahme rechtfertigets

Bo finde ich por allen Dingen in Diefen Urfunden einen allmabligen, ftatigen Fortfdritt religiofer und moralifder Ginficten por, ber gang unverfennbar mit bem gewohnlichen Culturgange einer, fic felbft überlaffenen, nicht Durd unmittelbare Gingriffe ber Gottheit unterflusgen , Menfcheit übereinftimmt , und auf Diefe Beife ber Annahme einer übernaturlichen Offenbarung ge-Freilich legen jene Urfunden rabenu entgegen iff. fon ben erften Stammvaten bes Renidengefoled: tes ben Glauben an Ginen Gott bei, aber nicht gerecnet, mas bieruber bereits bemerft worden ift, fo thun fie bies auf eine Beife, Die mit meiner Annahme gang ungezwungen vereinigt werben tann. Die alteffen Fragmente berfelben fprechen allerdings pon einem Schopfer himmels und ber Erbe, aber Diefer Schöpfer tritt in dem einen berfelben als Elohim auf, als ein Befen, auf welches man Denfelben Ramen übertragt, womit man in ben fru-Beften Beiten ber Bielaotterei, mit welcher bie unge-Diftete Menfibeit De Cauf ihrer religiofen Ausbil-Dung beginnt, bas Urprincip aller Dinge bezeichnet Saben mochte. Go war alfo bie Berehrung mehrerer überfinnlichen Befen, ber Fetifchismus, Gabais: mus, Bolytheismus, gang bem gewohnlichen Laufe ber Ratur gemäß, bem reinen und richtigen Begriffe von einem fochften Befen, in welchem Die lette Urfade aller finnlichen Ericeinungen liegt, poraus: degangen. Der Berfaffer jener Schopfungemnthe fand biefe polytheiftifde Bezeichnung nod por, und gebrauchte fie von bem Befen, bas er.

und fein Zeitalter in einem reineren Lichte erfennen gelernt batte, in einfacher Babl. Aber auch jest mar es noch weit gefehlt, bos ber von Ginem Gott gefaßte Begriff bereite in volltommener Reins beit Statt gefunden batte, benn in ber gangen Genefis tritt bas bodfte Befen immer nur eift als eine Ba miliengotebeit auf, Die bem Befdlechte eines Roah's, Die ben Gethiten, Die fich unter abgottifchen Belfetn ibrer Berehrung midmen, Die ben patriarcalifden Stammvatern. bes. gibifchen Bolfes besonders eignet, und alle ubrigen Menfchen ihrer Liebe, mid ihrem. Spufe, ausfolieft. Bon Dofis Zeiten, an ermeitert fich; Diefer, befchrantte Begriff eimas mehr. Das bochte Defen, bas er verfundiget, ift. que einer Samiliengottheit eine Rationalgottheit gewarden, Die alle gablreis den Ractommen Des Abrahams ale ibr Gigenthum betrachtet, aber aus gle übrigen-Bolter unberudfictiger loft. Sime Davibifden Beitaltet enblich lautert, fic, menigftens in ben, Stimmen einzelnen Beifen, Die Sbee Diefer jubifden Rationalgottheit allmablig gu ; einer immer größern, Reinheir empor, und erfceint bereits in Anflongen ni bie auf ben vollig werebelten Bernunftbegriff binbeuten . in mele den Zefus bie Sattheit faßte und audfprad. Und fo geben alle übrigen religiofen und manglifficen Begriffe, Die mit bem Glauben an Ginep Got dufammenbangenen nach Maasgabe ber; affteftamente lichen Schriften, einen abnichen Berpollfommnungegang. Die unipurdigenp und grabern ber fruhern Beitalter perlieren fich fpaterbin, in murbigere und

eblere, grobfindice Anthropopathien und Anthropo: morphiemen geben in feinere über, Die Berehrung bes mabren Gottes fleigt von bem einfachen Dant: opfer burd affe Gfalen religisfer Opfer bis gu bem Punfte binauf, wo erleuchtete Gebet ben Unwerth alles Opferbienftes begreifen , auf eine Berehrung Sottes burd reine Befinnung bringen , und fic ben Enficten' einer aufgeflarten Bernunft nabern, be: ren Refultate im Chriftenthume offentlich auftreten. Bleiche Bewandnis bat es mit benfenigen Beuriffen, welche Die altteffamentlichen Schriften, über bas Berbaltnif ber Denfden gur Gottheit, über ihre Ratur, ihre Geiftesfrafte, ihre vernunftigen Anlas gen, ihre Musfichten in Die Bufunft, und mas bem abnlich ift, aussprechen. Much Bier finbet ein all mabliger Rortfdritt vom Unvollfommnern gum Boll tommenern Statt, und beurfundet ein Ratiges Steis gen moralifder Cultur. Rur bis jum reinern Beariffe pon ber Unfterblichfeit ber Beele tonnen fic ble Denfchen Diefer Beitalter nicht erheben, felbft nicht Diejenigen Geber, Die in ihren Dent: und Zebifpruden foon eine tiefer einbringenbe Beobads dung ber geiftigen Ratur bes Renfchen vereathen. Merbings teigen auch Diefenigen Beariffe, Die fie son bem Schidfale beffelben nad bem Tobe, pon Dem Ruffunbe" feines abgefdiebenen Beiftes im Coattenreide baben, eine gunebmende Berfeinerung, aber nad bem einftimmigen Geffandniffe aller neuern Interpreten tritt bie Bebre vom Buffande nad bem Lobe in einem bellern Glange erft in zwei Bubern auf, Die in Mexandrien gefdrieben ju fept

fceinen, im Bude ber Beisheit, und im gweiten Buche ber Mattabaer. Babrend alle übrigen Soriften bes Mr L. faft feine Abnung von viner Fortbauer bes Menfchen mit bene Bewuftlenn feis ner Berfonlichfeit, und von bem genauften Bufany menbange feines funftigen Goidfeles mit feinem irrdifden Berhaften baben und außern, findet man bier bie gereinigteffen Borftellungen barüber. -Sollte Diefer bier nur fluctig Migrite Bortidritt ber religiofen und moralifchen Begriffe), Die fich im ben Schriften bes M. T. finben, nicht gang unverfennbar auf eine, burd naturlide Menfdenfraft bewirtte, religible und moralifche Aushildung ber Renfcheit binmeifen? Denn wollte Gott berfelben biejenigen Ginficten und Bahrheiten, auf mel: den eine mabre, reine, vernünftige und gones wurdige Religion beruht, einmal auf eine unmies telbare Beife offenbaren, marum that er bies nicht gleich vom Anfange bes Menfchengefcledts? Barum ließ er fo vielt Generationen in Unwiffenbeit und Blindheit babin geben, ohne fie fogleich an bem Lichte fpaterer Beiten Theil nehmen zu faffen ? Barum erhob er bie Denfchen nur nach und nas ju ben bellern Ginficten, Die fie ju einer pollfan Digen religiofen Cultur nothig baben, ba es bod infeiner Dacht fand, fie gleichfam mit Ginem Solage über bas, mas ihnen Roth that, auffuflaren? -36 weiß es mobl, ju welcher Annahme bie Gus pranaturaliften bei biefen Fragen ihre Buffudt neba men. "Gott, fagen fie, muß fic nothwendig mit feinen Offenbarungen nach ber Raffungefraft ber

Merificen' ridten, unb, nud bem jebesmaligen Stanbe ibter Cufeur, in Befanntmagung religiofer Ginficteit eine Demiffe Stufenfolge: bestachten. Gi giebt Daber in feinen Dffenbarungen gewiffe Daus: Baltungen, gewiffe wom Unvollfommienern zum Boll-Bimmenerft fortidreitende Beranffaltungen, Durd bit er fo und feinen Billen bem Menfchengefclechte fund that; Offenbarungen fur bas Rindesalter , Offenba: rungen fur bas Sunglingenlter : Offenbarungen fur Das mannliche Alber ber Belt., - eine antebiluvia: nifde und pofibiluvianifde; eine mofaifde, eine Wriftlide Religion, von benen eine bie anbere an Reinheit und Bollfommenheit übertrifft. weife Lebrer ben Souler vom Leichtern gum Some: rern fortführt, fo bequemte fic auch Gott bei ftinen übernaturlichen Offenbarungen nach ber fial: fungetraft bes jebesmaligen Reitalters, bem er Relie gionseinfichten ertheilen wollte! - Bas ift Darauf gu antworten? Dies, fprict ber Rationaliff, Das man por allen Dingen auch bier ben Beweis für Die Birffichteit einer übernaturliden Dffenbarung poraudfest, aber nicht fubrt, und bag man mit ber Ennalme einer folden Brquemung Gottes gur Baffungefraft bes Menfchen etwas behanntet, mas meine Unficht - beftatigt. Denn giebt mir ber Supranaturalift ba nicht felbe ju, bag jebe übernaturliche Difenbarung von Religionsmahrheiten in Dein Denfchen, bem fie gu Theil werben follen, fon gemiffe Religionsbeariffe poraus fegen an Die fich jene foliegen muffen, und bag, wenn mon bie Stufenreihe berfelben von

ben vollommenften bis zu ben unvollommenften berab verfolge, julest bod etmas übrig bleibe, bas ber Renfc durd eigene Rraft aufgefunden baben muß? Rann ber Leiger ben Schuler vom Leichtern jum Gowerern fortführen, wenn ber Beift Deffelben vollig einer tabula rala gleicht? Rann aber ber Renfc, vermoge feiner naturliden Dente fraft, einmal ben Bunft gewinnen, mo fich eine übernatürliche Offenbarung an fein Saffungevermogen anschließen fann, vermag er burd felbfithatiges Denfen , Brufen, Urtheilen und Bergleichen wes nigftene bis ju bem Grabe religiofer Ginfict ju gelangen, mo er einen unmittelbaren Dffenbarunge. unterricht zu verfieben fabig wird, wozu bann noch ein Dffenbaren von Bahrbeiten und Ginficten. auf Die er in bem Beitraume von Jahrhunderten und Sabrtaufenden, die man einer, fich anbequemendens Borfebung zu ihrem unmittelbaren Unterrichte aud fegen muß, burch feine, ibm urfprunglich jumoba nende, Denffraft felbft fommen mirb? - Lieat nicht auf biefe Art ber erfte und unerlagliche Grund ber jedesmaligen Religionsfeuntnig, welche Mens fden baben, immer in bem jedesmaligen Grabe ibrer, felbstähig erworbenen, Bernunftentwirtes luna? - bleibt fo nicht fets ibre naturlide Geis fledfraft , ibr eigenes Dentvermogen bie Bebingung. shue welche won Religionseinsicht gar nicht bie Rebefen fann? 1) Gollte es baber nicht einfacher und. notarficher fen, ju fagen : fo mie fic ber Berftanb: bes Meniden . burd Grfabrung und Beobachtung, überhaupt und im Allasmeinen ausbilbet, fo verebelt

und bilbet fic auch fein religiofer Glaube; je rober er felbft ift, befto grober find auch feine Begriffe son Bott : je unmöralifder fein eigener Sinn, befte unmurbiger bie Borffellungen, Die er fich von ben Gigenfcaften beffelben macht, fur;, je untuftivirter bas Reitafter, in bem er lebt, befto mangelhafter und-befdranfter Die, in ibm berridenben, Refis bionseinfichten. Co wie aber bie Cultur nach und nad Bortfdritte macht, fo wie ein Beitafter bas unbete mit bem mubfam errungenen Bumacfe immer Boberer und ausgebreiteterer Ginfict bereichert, fo deminnt auch ihre religible und moralifde Musbil bung einen immer größern Umfang, eine immer Sobere Burbe, Reinfeit und Bollenbung. fic alfo in ben altteftantentlichen Urfunden gang unfauebar ein fleter Fortidritt von unvollfommenen Religionsbegriffen ju pollfommenern, fo ift bies nichts meniger, als ein Beweis von einer fogenannten Der: ablaffung und Anbequemung Gottes in feinen übernaturlicen Offenbarungen zu ben durftigen Begriffen Der Meniden, fondern vielmehr ein Beweis Der Behauptung't bag alle Religionseinfichten in jedem Miter ber Belt bas Refultat ber naturliden Dent: Braft bes Denfchen, und feiner, fich felbft uber: Taffenen, flatigen Bernunftentwidelung finb. Gr: fdeint ju Abrahams Beiten ber Begriff von sinem pochften Befen unter ber Form einer Familienst: beit, fo liegt, Die Authentie ber Gelbichte Diefes arabifden Sheifs vorausgefest, ber Grund bavon in ber form ber bamaligen Gefellichaftsverfaffung. Die fic auf einzelne Zamilienvereine reducirte. Gott

war, nach feinen, nicht über ben Dorigont feines Beltes und feiner Beibeplage binausgebenben, Beariffen ber Gott feiner Familie. Go wie fic aber ju Mofie Reiten Die burgerlichen Berbaltniffe ber Anbeter bes mabren Gottes ermeiterten und in eine ausgebehntere Rationalverfaffung übergingen, wurde jene Familiengottheit eine Rationalgottheit, bis fie endlich, auch biefe Boltsforanten überforeis tend, unter bem umfaffenben Bilbe eines Baters aller Renfchen bervortrat. Gben fo laffen fic alle übrigen unreinen bber reinen, unebeln ober ebeln, freien ober beidranften, unvollfammenen ober voll: tommenen, Begriffe von Gottes Gigenfcaften und ber moralifden Ratur bes Menfchen, Die fich in jenen Urfunden finden, als Refultate ber jedesmalis gen Gultur ber Reiten nachweifen, unter beren Gin: fluffe fe fic bilbeten. Gott lagt fich nicht jum Renfden berab; bet Menfc fleigt gu ibm empor. "Gptt, fpricht Lichtenberg, fouf ben Den: foen nad feinem Bilbe, - bas beift, -. ber Menfc fouf Gott nad feinem Bilbe!" 4)

Doch, fahrt ber Rationalift fort, für die Ansnahme, daß in Bezug auf die religiosen und moraclischen Ginfichten, die sich in den Urfunden des A. E. finden, alles die Form und Art einer sich, durch natürliche Kraft, ausbildenden Menscheit an sich trägt, spricht auch noch so mancher andere, durch biese Urfunden selbst historisch dokumentirier Umpfand. Wir finden z. E. in ihnen gewisse, rein menschliche In flieute erwähnt, welche dies

Ausbildung ber religiblen und moralifden Ginficten bes jubifden Bolfes gur formlichen Abfict batten. Dabin geborten unter andern Die fogenannten Bro: phetenidulen, melde Gamuel fliftete. 3) 3a fo giefes Dunfel auch Die Ratur und nabere Befcaffenbeit biefes Inflitutes gebullt fenn man, fo treten bod bie ungemein wohltbatigen Birfungen beffelben in ber jubifden Gulturgefdicte beutlich por Bon feiner Entstehung an gewinnt bie re ligios : moralifche Musbilbung biefer Ration ben machtigften Umfowung. Bas fich in Davids Blalmen, in Salomo's Lebrfpruchen, in ben Drafeln eines Jefaias und anderer erleuchteter Geber an reinen, gottesmurbigen Begriffen von Religion und Moral findet, mar gemiß ber geiftigen Ausbilbung gugufdreiben, melde bie, in jenen Soulen vereinig: ten, Boglinge ber Beisheit auf bem naturlichen Bege des Unterrichts empfingen. Man erftaunt. wenn man bei Betrachtung derjenigen Theile bes M. I., beren Entfichung in biefer Beriebe ... ober in Die Beit nach berfelben fallt, einzelne Berirrungen und Difflange abgerechnet, ein Spftem religiofer Beisheit, reiner Gottesverehrung, acht meralifder Begriffe und Anfichten finbet, bas in ber Daupt: face bie icarfite Prufung einer ausgebilbeten Den: fcenvernunft aushalt. - Und wie bemerfensmerth if nicht auch ber Umffand, bag namentlich bie, aus jener Beriobe berrubrenben, moralifchen Schrif: ten, Die ben Ramen eines Galome an fich tra: gen, gang wider ben Geiff ber fonft im A. I. berricenben religiofen Weltanficht, ihre Maximen

und Lebensregeln nicht in ber Form pon Gingebuns gen und Gefegen Gottes, fonbern geradeju ale Refultate menfolider Erfahrung, und eigenen, vernunftigen Rachdenfens vortragen; daß fie ben Un: terricht, ben fie ertheilen, ale ein, von Rund gu Runde fortgepflangtes, von Bater und Mutter em: pfangenes Erbtheil barftellen, (j. B. Sprudm. 4. 28. 4. ff.) und Demnach gang im Geifte ber phofifoen Beltanfict, von Auffindung und Berbreitung religiofer und moralifder Bahrheiten fprechen? Ja, felbft Mofes, wenn er Berf. Des Deuteronox miums iff, will feine Gefese als Brobuft bes eigenen Dergens und Gemiffens angefeben Saben. "Dies Gebot, - fpricht er B. 11 - 14. iff faft nabe bei bir in beinem Munde, und in beinem Bergen, daß du es thuft." Reblt" es überbies in diefen Urfunden an ben beuts lichften Spuren einer, fur has Beitalter, in meldes fie fallen, fon febr weit gebiebenen, intellettu: ellen Gultur, beren Grund nur und affein in felbftbåtiger Beobachtung ber Ratur ber Dinga liegt? Legen nicht bas Buch Siob, Die Pfalmen, Die Sprudmorter, ber Robeleth und andere Sorifs ten, eine Renntnig ber naturlichen Beschaffenbeit bes Universums, ein aufmerksames Betrachten ber Berte Gottes, ein feines Bemerten und Beurtheis Ien gefellichaftlicher, burgerlicher und politifder Bem baltniffe an ben Tag, welches ben naturgemageffen Bang menfchlicher Ausbildung verrath? Der foll Dies etwa auch ein Probutt übernaturlicher Offens barung fenn? Und wenn es bas nicht ift, wie

natürlich erflatt fic bann nicht auch ber religibe: moralifde Culturftand eines Bolles, bas folde Beife in feiner Ditte bat? - Dit Ginem Borte, bats ten mir bie geiftige Entwidelungsgefdichte einer Ration, beren religiofe Urfunden nur in einzelnen Fragmenten, und unerhellt burch bie geborinen, biftorifchen Data über ihre Entftehung vor une lie: gen, fo vollständig vor Augen, als mir und mun: fcen möchten, fo murbe badienige, mas mir jest nur nad ben Brincipien eines vernunftigen Urtheils, und bem naturliden Laufe ber Dinge gemäß, über ihre fetbftthatige, religios: moralifde Ausbilbung vermuthen und poftuliren, als unwiderlegliches, biftorifats Datum erfdeinen, und bie Annahme bes Rationa: liften, bag bie Urfunden bes M. T. burchaus nicht fur einen Erfahrungsbeweis übernaturlicher Dffenbarungen Goftes gelten tonnen, auch von Seiten Des Supranaturaliften feinen weitern Zweifel unterworfen fenn. - Doch vielleicht bauen auch, wie Sie in Ihrem legten Briefe ju verfteben geben, lieber Freund! Die Supranaturaliffen unferer Reit felbft nicht viel mehr auf biefen Theil ber beiligen Schrift, um ihre Anficht ju begrunden? Gie fceis nen richtig ju vermutben! Benigftens beziehen fic Diejenigen, Die fic nur gang neuerlich ber Sache bes Supranaturalismus angenommen haben, bei ihren Beweisen fur bie Realitat beffelben meiften: theils nur auf bie Soriften bes R. L. und bie: jenige Religionsanftalt, beren Grundlage fie aus: machen. Gie berufen fic auf Die Musfpruche gott: lider Gefandten, benen man um ibrer Bunber

willen, Slauben beimeffen muffe, und argumentiren fo, bas man beutlich fiebet, ibr Supranaturalis: mus beriebe fic nur auf bas biftorifde Inftitut bes Chriftenthums. Das darf uns um fo meniger Bunber nehmen, da die Geschichte ber neuern Theplogie beutlich lebrt, bag man feit ben Reiten, - mo fic Die Angriffe ber fogenannten Freidenfer. 4) gegen Die Superstition ricteten, womit man Die altteffamentliden Urfunden als eine Offenbarung im ftreng: fien Ginne bes Borte nahm, und bie Annahme, als enthielten fie burdaus allgemein gultige Relis gionemabrheiten burd binmellung auf Die unvoll: tommenen, und driftlicher Religion und Moral oft gerade entgegenlaufenden, Begriffe und Lehrfage berfelben im Lichte ber Laderlichfeit barftellten, bag man, fage ich, feit biefen Beiten, nach und nach eine weit milbere Anficht von biefen Urfunben faste und anfing, bei ibrer Erflarung auf ben Beift, Die Sitten, Gewohnheiten und Meinungen ibres Beitalters Rudfict ju nehmen, und ben, auf Diefelben übergetragenen, Begriff einer übernaturliden Offenbarung von der ober jener Geite verftanbig zu limitiren. Denn will mobl bie Maxime, mit ber fic unfere neuen Supranaturaliften bei bem Streite über ben religiofen Gebalt bes M. I. ein leichteres Spiel zu machen fuchen, Die Marime: "es fen nicht Gottes Bort, enthalte aber Gottes Bort!" - will fie nicht eben fo viel fagen, als wenn ber Rationalift behauptet: "ich nehme in ben altteffamentlichen Urfunden, mit Beglaffung alles Lemporellen und Lotalenen nur has als Algemein

gultige Religionswahrheit an, was meine Vernunft als gotteswurdig und dem Zwede der Sitelickein angemessen anerkennt?" Doch sep dem, wie ihm wolle. Rann irgend von Erfahrungsbeweisen sur das Daseyn übernaturlicher Offenbarungen Gottes die Rede seyn, so muffen, wenn die alttestamentlichen Schriften, wie ich Ihnen gezeigt zu haben glaube, der Art nichts enthalten, die neutestamentlichen Religionsurfunden, von Seiten des Rationalisten, desto ernstlicher und gewissenhafter berücksichtiget werz den. Das wird denn auch den Gegenstand meiner folgenden Briefe ausmachen! — Leben Sie wohl!

- 1) Bel. Eberhards N. Apolog. d. Sofrates, 2. B. VIII. Brf. — Eine Schrift, die jur Bes gründung vernfunftiger Religionsanfichten allerdings unghaublich viel gewirtt hat, sedoch in Bezug auf das Sysiem der Schultheologie noch heut zu Tage so gut wie nicht vorhanden ist.
- DBgl. Bauers Theologie bes A. T. Lys. 1796. und Ebenbef. bibl. Moral d. A. T. Lys. 1803. u Thie, wo diese finsenweise Ausbildung der relis gibsen und moralischen Begriffe der Hebraer im aus Chbelichsten Detail nachgewiesen ist.
- 3) Bef. Herings Abh. von den Schulen den Pros pheten ff. Breslau 1777. — Herders Seift der Hebr. Poesse, II. B. S. 302. — Bauers bist. Moral d. A. E. I. B. S. 221: — Sichorns 2.11. 11. 11. 12. 12. 13. 5. 221: — Sichorns 5.11. 11. 12. 13. 5. 2. 10. 13. 6. 5t. und 4. 13. 2. 5t. 5. 193.

2) Bgi, Sorbere milbes Urtheil fiber bie fo febr

2 St. 6. 225 - als auch bie treffende, gang im Beifte universathiftorifder Betrachtung gefaste, Uns ficht beffetben, aber die Geschichte ber Bebraer und den Gebatt ihrer beiligen Untunden, in f. Ideen aur Philof. d. Gefch. d. DR. Riga 1787. 4. 3r B. G. 85. ff. "Gut war, fpricht er unter andern, die Wirfung diefer Urfunden, da Mofes Gefen in ihnen die Lehre vom Ginigen Gott, dem Schopfer der Bett, jum Grunde aller Philosophie und Religion madte, und von biefem Gotte in fo viel Liedern und Lehren biefer Schriften mit elner Burde und Erhabenheit, mit einer Ergebung und Dankbarkeit die Rede ift, an welche weniges fong in menfchlichen Schriften reichet. - Indefe fen ifte eben fo unvertennbar, daß die Difibdeus tung und ber Diffbrauch biefer Schriften bem menfchlichen Berftande auch zu mancherlei Rachs theil gereicht habe, um fo mehr, weil fie mit dem Unfebn der Gottlichfeit auf ihn wirften. Die manche thoridite Rosmogenie ift aus Dofes eins fach erhabener Schöpfungsgeschichte, wie manche barte Lehre aus feinem Apfel: und Schlangenbiß bervorgesbonnen worden! Jahrhunderte lang find die vierzig Lage der Gundfluth den Naturforschern der Ragel gewesen, au welchem fie alle Ericheis nungen unferer Erobildung beften gu muffen glaube ten! - Go manche Gefdichte hat man verfiting melt, um fie aus einem bebraifchen Ramen au ere Blaren; das gange Menfthen : Erd , und Connens foftem wurde verenget, um nur bie Conne Des Jolua und eine Jahrgahl der Weltdauer gu reta ten, deren Bestimmung nie ber Bwed diefer Gdrifs ten feyn wollte. - Ja felbft in Abficht ber Gite teniehre und politifden Ginrichtung Dat biefe Schrift ber Bebrier durch Migverfiand und uble Anwens bung dem Seifte der Wattonen, die fich ju ihr benannten, wirkliche Grafen apgefegt. - Die Gles fene Mofes follten unter jebem Simmeleftriche, and bei gang andern Berfaffungen ber Boifer aettens: dober feine einzige Apistiche Ration fich ibre Gefengebung und Sinateverfaffung von Grund aus gebitoet! u. f. w." - Saben aifo, wie bie menere Dogmengefellichte tiebtt, v bis fogenannten? Breidenter durch ihre Angriffe auf bie Schriften.

bes M. E. an einer vorurtbeitefreiern Auficht berfelben Beraniaffung gegeben, wie viel Dank find wir ihnen nicht schuldig, wenn wir auch bas oft Seichte, oft Samische ihrer Argumentationen nicht verkennen, noch billigen nibgen! —

## X.

Bir nabern und ben Urfunden bes neuen Teftaments, lieber Freund! - um ben Bemei: fen, Die fie fur Die Birflichfeit einer übernaturliden Offenbarung Gottes an Die Menfchen enthal: ten tonnten, mit freimutbiger Beideibenbeit nad: Bir treten in bas beiligtbum einer auforiden. Gefdicte, Die jedem Menfchen pon nur einigem Befuble furs Deilige, Ghrfurcht und Erfaunen abnothiget. Bir feben uns auf einen Schauplas ber Dinge verfest, auf bem uns, mp mir nur binbliden, erhabene, große, feltene Charaftere be: gegnen, auf ben uns namentlich Gine Berfon in ble Mugen fallt, bie aufe allen Geiten bon bem Glange moralifder Grofe, Burbe und Reinheit umfloffen ift. Wie treffen auf eine Religions: anftalt, Die in bem intelleftuellen und firticen Buffember bes Menfchengefchlechtes bie umfaffenbften, madtigffen, bleibenbften Wirfungen Berborgebracht hermbie vermoge ihrer Ginfachbeit , Bernunfunafige feir und burchgangigen Angemeffenheit jum bochfen - 3mede

3mede Der Menfoheit, ju teiner Sittichfeit, Alles übertrifft, mas fich in Diefer hinfict mit ihr gu meffen magen wollte, in welcher bereits Dillionen Menfchen beil und Frieden fanden, und Die gewiß von feiner Gewalt ber Beit, von feinem Beofel menfclicher Reinungen ober burgerlicher Berfaffun: gen, ja felbft von dem furdtbarften Bunbe feint: feliger Gegner burdaus nichte gu befürchten but, meil fie auf ber unverrudlichen Grundlage bes beis ligen und Emigen im Menfchen felbft rubet! Much bei ber fluchtigften Betrachtung ihres Entftetens, ibrer Berbreitung, ibres Umfanges und ibrer Biefs famteit, auch bei bem oberflächlichften Berfalgen ibrer bisherigen Schidfale, flebet man fic genothis get, auszurafen: bier ober nirgende ift Mon und Rath. Gottes, Beweis und Beifpiel: einer Boufebung, welche Die Denfcheit ju fittliten Zweden ergitt und ihre allfeitige Bervollfammung weife beabfiche tiget und fordert. Deutlicher, reiner, ziffen wid murdiger find die emigen Babubeiten ; morauf alle vernünftige Religion berubet, nirgende ausgeforsden, ale in biefer Anffalt; feine andere ift fo,einfac groß, fo fittlich erhaben , fontimiverfell beatiff fend. Darüber ift Mues einverftanben .: Dur fteis tet-man fich über bie Frage: in meldem Binne biefe Anftolt ein Bert Gottes su nennen fent mif melde Beife Die Borfebung jur Entftebung berfelben mit: gewirft habe, ob ibr letter Grund in einer urfindlichen Berinupfung naturlicher Umftanbe ober in einer transfernbentalen Cauftilitet liege? Butes bebauptet der Rationalif, biefes der Guprangturalif.

"36 nenne, fpricht ber lettere, Die Meffnione anftalt, Die fic auf Die Goriften Des 92. I. grundet, Die Dffenbarung, Die man mit bem Ras men ber driftlichen bezeichnet, eine gottlice! ... Cottlich, 1) nicht in bem Ginne unferer neue den Bbilofonben: und Boetenfoulen, mo in foman: :fenber Allaemeinheit und miberlicher Unbestimmtheit affes in bem Denfden, in der Ratur, in ber phy Afden, wie in ber moralifden Welt, gottlich ge mannt wirb, fonbern in bem Sinne ber Sorift und Des bieberigen philosophifden Gprachgebrauches, mo es Etwas ift bober benn Die Ratur, Die Bernunft und ber Denic, und mo bie Menfcennatur nur bin fomades Bild biefte Gettlichen , nicht bas Gott: Gide felbft ift, ... we ober gottlich; In wie fern fie als ein Brobuft abernaturlicher und unmittelbarer Birffamfeit Gottes betrachtet merben muß. den Charafter lege ich ihr bei, weil ber Stifter dener Beligionsanftalt, ber Urheber fener Offenba: sang, felbft ben Charafter ber Gottlidfeit an fic strägt, ober ale ein Gefanbter Gottes an Die Den: Sien auftrat, der nicht in bie Reibe gewöhnlicher Manichen gerechnet werben fann, fonbern wielmehr ein, nur und wellein burd transfcenbentafe Caufalis Sit gewirktet, Bainomen ausmacht. Dus mar er, mad ber Schifberung feiner mahrhaften Gefticht: Meriber, und ibrer, als acht beglaubigten, Schriften, Mon vermöge feiner auferorbendichen geiftigen Babivibuabitat, fomblin intellettueffer idle maralifder hinficht; benn meder por noch . mid ibm fam ibm ein menfolides Wefen barin gleid.

Ueberdies tomte er die Religionslehre, Die er portrug, nicht aus fich felbft, nicht aus ben Liefen feiner, fich felbft überlaffenen, Denichenvernunft fopfen; feine außere Lage, feine Erziebung, und Die Dulfemittel feiner Bilbung moren vielmehr fo beichaffen, bag man bas, mas er als Religions: lebrer vortrug, nothwenfig auf eine übennatürliche Mittheilung ber Gottheit, auf Die Queffe giner up: mittelbaren Offenbarung jurudjuffpren, genothiget Endlich beglauhigte er fic aud, ale ein Gefandter Gottes dn bie Menfchen in Diefem boben Sinne, fomobl burd Die munbervollen Tha: ten, bie er perrictete, ale auch burd bie wup: bervollen Schidfale, Die er erfuhr. Diefer Charafter mar im gewissen Sinne und pon einer gewiffen Geite auch benen eigen, Die er ju ben erften Berbreitern feiner Lebre puf Grogn ober ju feinen Apofteln ermablte; menigstens bezufen fie fic hei bem Bortrage von Lebren, Die fie nicht aus feinem eigenen Munde hatten, auch auf empfangene unmittelbare Offenbarungen, und fo tritt die Religiones anftalt, welche burd Meifter und Schiler-gegrundet murbe, und ihren Stugpunft in ben, une pon ben legtern binterlaffenen, Schriften bat, nothmendiger= meife in Die Categorie einer übernaturlichen Offen barung! BBer Diefelbe in Die Reihe gemobnlicher Gra icheinungen berüber gieben mill, bat pan gle beme möchte nicht leicht fen! "

Bas ic, fprict bagegen ber Raifppalit, fa

jugebe, ift bie Behauptung, welche er uber bie Soriften aufftellt, auf melde fich"bie Religions anftalt bes Chriftenthums flugt. Dit biefen Urfun: ben bat es gludliderweife eine gang anbere Bemandnif, als mit benen, von welchen bieber bie Rebe mar. Go abnlich fic auch fonft beibe Gats fungen biefer Urfunden find, fo unverfennbar Gin Beift ber Dent: und Soreibart in ihnen berricht, fo unfeugbar fle gleichfam Gine Rationalphofiogno. mie an fic tragen, und in bem genaueften geneti: ichen Berhaltniffe ju einanber fieben, fo ift bod Die Untersuchung über Die Authentie ber Sorif: ten bes R. E. bei weitem nicht fo fowierig und permidelt, als bei ben Schriften bes A. T. ber Ball mar. Es lagt fic namlich, einige weniae ber: felben abgerechnet, Die aberbies nicht einmal ein großes Gemicht haben, bollfommen von ihnen bars thun, baf fie bon ben Berfaffern, benen fie juge ferieben merben, und aus bem Beitalter, in meldes man ihren Urfprung fest, wirflich berruhren, und Das fomobl in ihrem biftorifden als in ihrem bibas ctifden Theile. Denn nimmt man bei bergleichen Untersuchungen theils auf außere, theils auf innere Beugniffe Rudfict, ober bestimmt man bie Mechtbeit foriftlider Urfunden, theile nad ben Radricten anderer Schriftsteller, welche ihrer Gleichzeitigfeit ber anderer Umftande halber, am ficherften barüber entideiben tonnten, - theile nach ber, ihnen eigenthumliden, Befdaffenbeit in Form und Daterie, fo fann vielleicht fein anberes Buch bes Afterthums in beiberlei binfict auf bie, ibm beigelegte, Rechtfeil

in ber Daafe Anfprud maden, ale biefes Convolut von Buchern. Bas nur von außern Zeugniffen Dafür beigebracht werben fann, hat man mit bem mubfamften und gemiffenhafteffen Bleife gefammelt, - und mas fic aus innern Mertmalen, aus linguiftifden, biforifden, nationalen, politifden, ars dologifden, topographifden, pfpcolegifden und anbern ficern Anzeigen bafur ergiebt, ift gerade bei ihnen mit einer, fo tief in bas fleinfte Detail gegenben, Corgfalt bemerft und jufammengeftellt worden, bag michte ju munichen ubrig bleibt. 1) Da es hier vornamlich ober menigftens junadft auf ben biftorifden Theil Diefer Schriften antommt, weil in ihnen bas beilige Bilb bes driftlichen Relis gionsftifterta von beffen Charafter, als bem Charafter eines gottlichen Gefandten, auch bie Besicaffenbeit ber, durch ihn mitgetheilten, Offenbas' rung abhangt, niebergelegt ift, fo mirb auch bass jenige, mas namentlich fur bie Authentie biefer Bucher gefagt merben fann, auf vorliegenbe Unterfudung ben wichtigften Ginflug haben. Betrachtet man nun biefelben, mit llebergebung aller andern triftigen Grunde fur die ihnen beigelegte bifforifde Glaubs wurdigfeit, nur von ber Seite, daß fie Manner ju Berfaffern baben, melde fic in jeder binfict als ungelehrte, und auf einer niedern Stufe miffene fcaftlider Cultur fiebende, Menfchen darafterifiren, fo murbe bie, fcon an fich felbft gefchichtsmibrige Annahme, als batten fie bas, mas fie von Befte, feiner geiftigen Individualitat, feiner Beisheit. feiner Lebre, feinem Berhalten und feinen Soide

falen ergablen, erbichfet, und unter bem traglicen Semanbe einer mirflicen Gefdicte vorgetragen, unter affen bie elenbefte und abfurbefte Ausflucht fenn, um ihre biftorifde Glaubwarbigteft verbad-Denn um fic bas Geltene und tig zu machen. Außerorbentliche ber Berfon und Des Charaffers, ben ffe fwitbern, auf biefe Beife gu erflaren, ober ale erwas Raftifdes binmegguleugnen, mußte man nod etwas weit Gelteners und Muferordentlideres annehmen. Wer mußten Diefe Ranner gewefen fenn, - welche Talente, welche Beiftesgroße, welche Ginbildungefraft, welche Liefe bes Gefühle, melden Reichthum an großen und erhabenen Ibeen, welde idriftsterifde Runft und Fertigfeit mußten fie befeffen haben, um fich jur Biftione bes Belben gu erheben, bon beffen Lebre und Thaten fie fpreden, ben fie fo einfach, mabr und funftfos foilbern? Duften fe nicht Gr felbft, mußten fie micht mehr als Er felbft gewefen fenn , um nur bie Stee eines folden Charafters mit ihrer Ginbilbungstraft dufzufaffen, gefdweige benn biefelbe mit einer folden Babtheit und haltung barguftellen? Dugten fie nicht fur bas unübertrefflichfte Ibeal fdriftftel: ferifder Coopfertraft geften, wenn fie ben Stoff ihrer einfachen Erzählung erft erfunden, und bann fo fomud's und pruntlos bargeftellt haben follten, Daß ihre Darftellung, vermoge eines unnachahmlis den Runftgriffes, bem Stoffe felbft ben Ghein Der Wahiheit und Ratur gab? "Der genievolleffe Corifffeller, fagt Sraudlin, 4) frufte fic Glud wunfchen, werin er ein foldes Probute feiner Gin

bildungefraft ju Stande gebracht batte, und bierentflebt es unter ben banben unftubirter, niebriger, und, blot auf folichten Menfcenverftand Aufprud machenber, Manner. Diefer Umftand giebt ibrer Glaubmurdigfeit teine geringe Stufe." Rein! entweber fande bier einer ber unbenflichften und unglaublicften galle Statt, ober biefe Schriftfteller berichten Babrbeit, von Ratur und Leben felbe abgezogen. Auch ber leichtfinnigfte Spotter muß. wenn er ehrlich fenn will, befennen: ber Sefud, von bem fie ergablen, lebte, lebrte, manbelte als eine mirtlide Etfdeigung unter ihnen, mar ber Gegenfland ibrer tagligen Beobachtung, und mas fie pen ibn berichten, alle Fatta, von benen fie-Beugen waren, haben ale galta nolle bifferifde 2Babrbeit

Und so, fifter der Nationalist fort, ist mir is der gangen Welfgeschichte nichts beglaubigter, als das der held der evangelischen Geschichte, unter der Regierung des Augusta, im jüdlichen Lande geberen ward; das er in seinem männlichen Alter unter seinen Bollsgewessen als ein Aropbet, mächtig von Worten und Thaten, öffentlich auftrat; das er die reine, erhabene, gotteswürdige Religions, und Sietenlehra, die ihm im R. L., in den Mund gelest wied, in ihren Sauptsäsen wirklich vortrug; das er sie er sich des seidenhen Theiles seiner Mithrüder große muthig annahm, an Arapten und Gebrecklichen große, sur jane Zeit außerordentliche heilkalbe an den Lag legte, sich Andengen fammelen, durch deren Wirfsanseit, auch nach feinem versönlichen

Mottlite vom Schaupfabe ber Cinge, ber erbabene 3mell feines Dafenns weiter verfolgt, Die Grengen Des, von ihm geflifteten, moralifden Gottebreiches immer mehr erweitert werben follten; bag er von Der Oppositionsparthei ber Bharifder mabrent feines Sffentlicen Bebens gebrudt, gelaffert, verfofft unb befeindet murbe, guleft ale Opfer ihrer Bosheit und Radfudt fiel, ben entehrenden Tob am Rreuje farb, am britten Tage im Rreife ber Geinen mies ber lebenbig erfcien, noch einige Beie unter ihnen wandelte, fie, in Bejug auf Die Fortfebung feines Bertes, mit feinen letten Auftragen verfat, und endlich von ihnen ichied, um nicht wieder in ber Reibe ber Lebenbigen ju erfceinen. Bon allen Diefen maren menigftene zwei feiner Befdichtifffeis ber Augenzeugen, bie, Die es nicht marens flimmen Doch in ber Bauptface mit ihnen überein, und fo Bast fic burdaus tein vernunftiger 3meifelegrund gegen bie Bahrheit ihrer Etzählung ausfindig ma-Ber, wie Tafdirner, von ben Ratura: liften behauptet, bie Babrheit ber evange lifden Gefdidte ju leugnen unternimmt, fprict affer faftifden Gefdicte Dobn, feinem eigenen Bers Rande bas Urtheil, und fest fich in Die Glaffe Derer, Die bei Untersuchungen folder Art gar feiner ernftliden Rudfidt gu murbigen find. Gefest nun, ich bielte mid vor ber band an bie Dauptfade, Die mir Die Evangeliffen berichten; gefest, in abftrabitte por ber Dant ganglich von ber An ficht, and melder fie im Leben Jefu fo Rauches beur-Theilen; von ber Borm, in welcher fie es bat:

Rellent meet, in lunte bie einennichen, rein bifterifden Ratta, beren fie Delbung toun, fo gang von der Borftellungemeife, ble ihnen Darüber eigenthumlich ift, qu icheiben, fo mie man etwa im Gebiete ber Metaphyfit. Dinge an fic und menfolice Borfellungen bon ihnen unterfceibet, tonnte tid mir most Die Erfdeinung . Die mir in ber Berfon Des Beifen von Ragareth por Mugen tritt, bifferifc erflaren, bas Ratbfel, bas in bem Dafenn eines fo außerorbentlichen Religioneffiftere liegt, erfahrungemäßig auflofen, und Momente aud! findig maden, aus benen biefes fefrene Bhanomen Doch rinr wie eine naturlice Wirfung aus naturlis den Urfacen bervorginge? Doglich tonnte bies boch woll fenn, und befrafe Die Dicefalfige Unfers fudung ein Inbividuum ber fogenannten Brofans gefchichte, fo murbe gewiß nicht bas Geringfte bas araen eingemenbet werben tonnen. Denn auf bem Sebiete Der Profangefdichte find Untersuchungen Diefer Art' gleichsam ju Baufe. "Gelbft bas außer! ordentlichfte Saltum, felbft ber unbegreifficfte Chas rafter gilt bem befonnenen Gefdichteforider fur eine Erideinung, beren leste Grunde in bem Caufal nerus ber Dinge aufzusuchen find, über melde man fich , gang unabhangig von ber eigenehumlichen Uns ficht, wolde etma alte Geldichtelbreiber bavon begents fein eigenes felbstftandiges Urtheil bilden barf. '3ft Die Rebe von einem Golon, Enfurg, Rumu Bombillind und andern Gefeggebern und Beifen Des Alteribunks, Die auf Die Givifilirung ihrer Bolls und Beifgenoffen einen wofferbatigen Ginflif

botten ; treten bergleichen Charaftere and in Rame ber außererbentlichften Geltenheit auf, fo fonn es mobl an bestimmten und binreichenben Datis febe len, um fic bas Phanomen berfelben als Brobuft naturlider Urfacen ju ertfaren, aber ben Berfud felbit barf man um fo unbebenflicher maden , ba man biet feinen anbern Gang ber Dinge fennt und annimmt, ale ben, ber aus ber priechlichen Berfnupfung berfelben bervorgebt. .. Dort. faat Derber 4) (im Gebiete ber griechifchen und romis iden Gefdigte) fiebet man Begebenbeiten aus Matururfacen entfieben und in Roturmirfungen fortneben, man bort barüber Urtheile bes Berfans Det. Der Schriftsteller ift bemubt, Die Urfache in ber Birfung, bie Birfung in ber Urface gu geigen, und balt es fur ben 2med feiner Arbeit, Diefen Aufammenhang entweder burd Stellung ber Begebenbeiten felbft ober burch Reben und Urtheile gu entmideln." Im Gebiete ber beiligen und nament lich ber evangelifden Gefchichte ift min gwar ber Sall gang ein anderer. "bier findet men fic aleichsam in einer andern Belt, himmlifde Rrafts baben ihr fichtbares Spiel auf ber Gube, Engel und ber Cobn Gottes, ihm entgegen Die Dame: nen ber Bolle mirten gegen einnndern fo bag bei: anabe feine menfolice Triebfeber blos negurlig, alfo begreiflich und anicaubar bleibet. Der Gobn Gottes, ben Engel antundigten, ben bie Damonen ertennen, mirtt Bunder, und verfpriot bie Gabe ber Bunber Allem, mas an ibn glaube. Ueber: moturlich geboreng, lebt ur übernamirlich und geht

sum himmel empor!et Da nun aber, trof blefte Unterfciebes zwifden profaner und evangelifdet Befdicte, ber naturgemafe Gang ber Dinge, bet' in ber erffern Statt finbet, in ber Dauptfade aleichwohl auch in ber lettern erfcheint, "ba gleiche wohl auch ber Gotteefohn (von bem bie Evangeliften erzählen) wie ein Menfchentind geboren und erzogen wird, ba er alfo (als foldes) lebt, leibet und firbt, ba Alles andere um ihn ber fo naturlich jugebet," ba, mit Ginem Borte, bas Außerors Dentliche und Bunberbare feines Lebens im Grunde nur in Rebenumftanben liegt, fo fann es feine Entweibung biefer Gefdichte fenn, wenn ich ben übernaturlichen Gefichtspunft, in welchen fie mehrere Domente bes Lebens Jeju barftellt, einfimeilen bei Seite fege, und es verfuche, mit bulfe vernunfs tiger Annahmen, unbeftrittener hiftorifder Data und berjenigen Andeutungen, Die fich in ihr felbft por: finden, bas Banomen, bas fie bem Lefer vor Mugen balt, ate ein Grzeugnif urlachlich verfnupf ter Umftanbe zu bebuciren, und, meniaftens mit fulbit, begreiflich ju maden. "Man tann, fagt einer ber murbigften Supranaparaliften, Reins hard, 9 vinem jeben bie Freiheit faffen, bieruber eigene Unterfuchungen anzustellen und feiner Mebers gengung gu folgen. Wer mag et mifbilligen, wenn jemand mit anfanbiger Befdeibenbeit und Chutarit ben marurliden Diftelm nadfpures berein nicht bie gott fiche Bom febung bebient baben tonnte; Sefat au mit weigen nem freie bereit bei beit bie bei

hif be n.? - Merdings mirb biele tinterfermung ibre Gowierigfeiten baben, bann fie betrift Fragen, Die man icon an fich felbft, und abgefeben von bem Mangel folder bifforifden Data, Die bei Bentwortung berfelben ficher leiten tonnten, faft ju ben unaufloslichen rechnen mochte. Jeber Menfc ift fcon fich felbft gemiffermaßen ein pfpcologie fchas Rathfel, ift felten im Stande, über feine eigene geiftige Individualitat mit fic aufs Reine ju fommen, ben Gang feiner allmabligen Ausbil: bung genetifc nachzumeifen, und über bie bulfemittel; bie fie beforderten, über ben Untheil, ben angere Umftanbe, Gelegenheiten, Lagen, Schidfale und Berbindungen an ber Richtung batten, Die feine geifligen Anlagen, Rabigfeiten und Rrafte nahmen, etmas Bestimmtes ; ju enticheiben, mehrere Momente, auf bie es babei antommt, gar nicht ju frinem beutlichen Gelbftbemußtfenn gefangen, Beile meil er bas fcmere Problem gu tofen bat, Subjett und Dbielt ber Beobachtung jugleich ju fenn. Bas er'in intellectueller und moralifder bin: fict ift, ift er meiftentheils geworden, ohne flar und Deutlich angeben ju tonnen, wie er es murbe, sone bas geheime Bechfelfviel ber, babei concurritenben, innern und außern Bedingungen immer feft im Auge au behalten ober fich zu entwickeln. Bie viel fomes ter wird es bemnach fenn, uber Die geiftige Sinbis midualitat anderer, befonders ausgezeichneter Rang ner, etwas. Gideres auszumitteln, ba gu biefem Boufe alle Data ihres eigenen Gelbftbemuftfonns, . ja; ofte fpacielle Rachrichten por ihrer außern Lage,

von ben Umftanden und Bedingungen feblen, Die ibre gefflige Ausbildung beforberten ober binberten? Sind fie befonbere burch einen Beitraum von mebreren Sahrhunderten ober Sahrtaufenden von bem. ber fie gum Gegenstande feiner philosophischen Beobachtung macht, gefdieben, - ift bie Gefdicte ibres Dafenns nur in bifforifden Fragmenten auf: behalten, Die aber bas Intereffanteffe beffetben, uber ben Sang ihrer geiftigen Entwidelning, fowels gen, und affo gerabe auf bas, mas er ju feinem 3wede am nothigften bat, ble menigfte Rudfict nehmen, ja wohl gar noch obendrein burch ihre, barüber gefaßten, eigenthumlichen Anfichten, fein Urtheil verwirren ober boch prabeeupiten fonnen: 2 wer mag bann ba eine befriedigenbe; über jeben Ginmand erhabene, Lojung bes 4bm vorliegenden Rathfels erwarten ober geben ? Doch fen bem, wie ibm wolle! Was in ber Gefdichte einmal unter ber Cafegorie einer menfoliden Erfdeinung auffritt, muß, fann und barf auch all folde behatibelt werben, und berjenige, ber fich ein felbiffanbiges Urtheif über biefelbe bilben mill bat bas unbezweis fefte Recht, alles aufzusuchen, mas fom im Bebide bes Raturlicen über ben legten Grund berfelben Licht gemabren fann. Ja! - mare er auch nicht im Gtanbe, Die naturlichen Bedingungen, von welcher fie abhangig ift, biffvrifc ficher nachzumeis fen, ober feine, jur Grifarung berfelben nothigen, Annahmen und Borausfegungen fuftifc ju erharten; - fo murbe er boch in Diefer Ungemigheit auf ieben fall etwas Grlaubteres thun, wenmer fprache:

id tann biet, bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge semaß, poftuliren, wenn aus nicht burd aufere Beugniffe über jeden 3meifel erbeben, - als menn er feine Buflucht ju etwas liebernaturlichem und Denn Dies beift offenbar Bunberbarem nabme. aller vennunftigen Untersuchung auf einmal ein Ende maden, und ben Rnoten gerhauen, nicht aber lofen. Und fo, ichließt bann ber Rationalift, trete ich mit gegiemenber Befdeibenbeit und Ehrfurat bin por die beilige Geftalt, Die mir am Gingange jum Tempel ber evangelifden Befdicte, groß und bebr, aber boch in menfolicher Form und Art, ent: gegentritt, - bie alle Individuen bes menfolicen Gefdlechtes mit ihrem fittlichen Glange überftrabli, ibnen aber bad in allen darafteriftifden Merfmalen ber Menfobeit aleicht, - Die von Millionen Ren: fdenzungen unter pottlichem Ramen verehrt mirb, Co aber am liebften felbft - ben Denfchenfohn nannte. 36. will nerfuden, mir über ibre feltent Ericeinung Auffoluffe zu verschaffen, Die meiner Denfart die natürlichften und beareiflichften find! -Die merben biefelben in meinem nachften Brieft finden .- Leben Gie mobi! - 4.

<sup>1)</sup> Worte eines der neuesten Anwaide des Supranaveralismus, in der Pieger Ehrenrettung bes Supranaturalismus gegen alle, wel die ihm Confequenz absprechen u. f. m. Lelps. 1912. Mehrere seiner Behauptungen wers den im Werlause dieser Briefe berückschiget wers den im Werlause dieser Briefe berückschiget wers den mussen. hier nur die Frage: ob er den Ginn, den er dem Worte göttlich unterlegt, in der Koat als den einzigen. Sun, ju ausschen es

vie Schrift und der dieberigt pollesophische Sprachgebrauch nehme und genommen babe, vindleiren könne? Die Schrift spricht die Sprache des ges meilen Lebens, und selbt der philosophische Sprache gewauch ist nicht siets bestimmt, weil er die Tros pen der gemeinen Menschensprache nicht eutbefren Laun. Anerdings ift ber der Beste, der jede des meibliche Jweidentigkeit sliebet, aber gerade diese Bweidentigkeit berricht auch in dem Begriffe, den her Berf, bler vom Sotiell den aufstellt, ob sich wohl der Sinn dessellen aus dem Gegensage recht gut errathen läst!

- 2) And hier wird man keine speciellen Angaben ther die Authentie der neutestamentlichen Urkunden ers warten, da es nur auf die allgemeine Ansicht; die der Rationalik von ihnen hat, aussumnt. Als districtes kritischen Einseitungen in das N. A. dis auf die neudse vom tressischen Dug (Tab. dei Edita 1805. 10. 2 Th(.) geben darüber weitern Aufsichun, und eben in dieser (Thi. 1. S. 6 ff.) sindet man in tressender Rays alles dessammen, was sich dasse beibringen läßt. —
- 3) Ibeen gur Rritit u. f. w. G. 309.
- 4) Chpift. Schriften, 2der Thell (der Originals fammlung), S. 7 u. 8.
- D Urber ben Plan, ben ber Stifter best Ebriftenthuns u. f. w. 4te Auft. G. 474.

## XI

Das unter bem großen Saufen ber Menfcon, tonnte ber Rationalift fpuechen, von Zeit ju Beit aufventen: gebote junion

Thatladen ber Gefcickte. Jebes Zeffalter, jebes Bolt bat feine großen Manner, Die burd unge: mobnliche und ausgezeichnete. Beiftesgeben einen machtigen Ginflug auf baffelbe aufern, und fic eis nen bentmirbigen Ramen erwerben. Gang bem na-Turlicen Laufe ber Dinge gemaß mar es bemnad, "bag vor achtichnhundert Sahren fich auch que bem Sowofe bes jubifchen Bolfes ein Denn erfob, ber in ber Gefchichte aller mertwurdigen "Menfcen Gpoche machte, und wir universaftifterifchte Bichtig: feit von feinem Inbividub ber frubern ober fpatern Beiten übertroffen murbe. Gelbft in feinem Baterfante, welches feit Jahrhunderten an Die Gricei: nung mehrerer, burd hohe Geiftesbifbung und nas itionalen Ginfluß ausgezeichneter, Danner gewohnt mar, galt ber Beife von Ragareth fur ein feltenes Bhanomen, und ber Erfolg bewies, bag er mit feis nem von benen, welchen man ben hoben Ramen Prophetent beilegte; in Bergleich gut fellen mar. Dit ibm begann nicht nur fur feine Bollegenoffen, fondern aud fim einen großen Cheife Der Denfch: beit in fittlich : religibfer Dinfict gleichfam ein neues Beitalter, eine geiftige Revolution, Die noch bis auf ben heutigen Lag nad affen Geiten bin ungemein wohlthatig wirft, beren Folgen fic bis auf Die fpateften Gefolechter ber Menfchen erftreden werden. Richt als Groberer, nicht als politifcer Reformator trat er auf, er wirfte mit ber ftillen Rrafe feines betten Geiftes. Gein Reich mar ein moralifches Reich, eine Anffalt, Die auf bie Grinichsung. Befferung und Begludung bes Benfchen:

gefoledte ausging. Gine verebelte Denfebeit, bie in Bezug auf ihre beiligften Angelegenheiten vernunftig bachte und bem gemaß banbelte, - Das war Die große Aufgabe feines Lebens. Er bat fie gelofet! Denn felbft in Denjenigen Gegenben ber Erbe, wohin bis jest fein Rame noch nicht gebruns gen ift, bat vermoge bes Ginfluffes, ben Die fittliche veligiofe Guftur feiner erflarten Betenner auf Die übrige Belt gewonnen bat, alles eine anbere und beffere Geffalt erhalten. Dazu gehörte eine feltens Bereinigung von Bedingungen und Urfachen; fie Wies gen in der Gefdicte feines Lebene Deutlich por Mus gen. 36 behaupte mit bem Gupranaturaliften. - in mehr als Giner hinficht war ber Beife von Ras jareth groß und erhaben, er mar es in Dinfict feis ner gangen geiftigen Indinibualität, in Dinfict ber Religions: und Gittenlehrei Die er portrug, in Dinfict ber Thaten und So idfale, die ibn ausgeichneten. Benn aber jes ner bierauf ben Beweis ju grunden fucht, er befbie und die durch ihn geftiftete Religionsanftalt fen als Broduft einer übernaturlichen und unmittalbaren Birffamfeit Gottes zu betrachten, fo fann ich nicht feiner Meinung fann, weil ich Mommite por mir 18 haben glaube, benen ju folge ich fier nur ein' Brob. buft bes gewihnlichen Caufalnerus ber Dinge erfene nen fann. 36 will mich naber erffaren. at & ....

Bas juvorbeift die gange geiffige Inbo vidualität, ober bie intelfeteuelle und moralifde Grofe Jefu anberifft, fo feine fe mir burdaus nicht beweifen ju tonnen, was bie

Buprangturglift aus ibr beweifen moate, bas name lid berfelbe, im booften und eigenften Ginne bes Bortes, ein gottlicher Gefandte, ober mit einem Tusbrude ber Schrift, ber jebe tropifde Be-Deutung ausschlöffe, Gottes Cobn und feine Lebre eine unmittelbare Offenbarung Gottes gemefen fem. Bill man fic von feiner geiftigen Individuglitat rictige und mit ben Radricten, Die und Die Grans mliften baruber geben, übereinftimmenbe Begriffe bilben, fo entferne man, in Bejug auf Die, ibm eigene, intelleftuelle Grofe nur por allen Dins aen ben Begriff von bem, mas mir gelehrt nens nen, und morin mir meiftens ben intelleftuellen Berth des Menfchen ju fegen gewohnt find. Das fowerfallige, mublam erworbene, aus allen Beits altern, Spraden und Biffenfcaften gufammenges tragene Ding, bas mir uns unter bem Ramen von Gelehrfamteit benfen, fand bei Jefu burdaus nicht Statt; und er murbe im Rreife ber Mimiffer, Die the ganges Reben bindurd Bibliothefenflaub athmen, elle Raturreide durchforfden, alle Sprachen ver: feben , Die Gefdichte aller Bolfer am Finger bers emablen, alle ehilofopbifde Soulen ber alten und neuen Beit burdiaufen baben, und eine lebenbige Andfinadie eine Biffenemurbigen im Dimmel und auf Enben jausmechen, eine Rigur fpielen, auf Die fo mander gelehrte Großhandler mit Bedauern Berabgibliden geneigt fenn burfte! Gein Biffen mar bes Bifen eines reinen, bellen, gefunden Merkandes, bas Refultat einer unbefangenen, nas thelia fcarfen Untbeilefraft, bas Grieugnig einer

sorurtheilefreien, tief einbringenden Beobgchtung ber Dinge, und einzig und allein auf religiofe Gra tenntnig und bas Intereffe ber Sittlichfeit gerich: Ueber Die bochften Angelegenheiten bes Den: tet. fcen vernunftig' und richtig ju benten, und bas richtig Gedachte auf ben großen 3med bes Lebens gu bezieben, bas mar ber Punft, nach meldem feine intellettuelle Bilbung binftrebte, in welchem fic der unterfceidende Charafter berfelben aussprac. Sonelles Rallungevermogen, naturlider Coarffinn, treffender Big, lebhafte Ginbildungsfraft, leichte Benbachtungs : und Darftellungegabe, richtiger Late fur bas, morauf es bei jedem Gegenstande, ber gur Beurtheilung vorliegt, junachft antommt, tiefes Gefühl , marmes Interelle fur jede Dabrheit, Die einen proftifc : beilfamen Ginfluß haben tann, -Diefe Gigenichaften, in ihrer iconften Reinheit, in ihrer bodften Bollendung, in ihrem berrlichften Gbens maafe ju einander, verratben fich in allem, mas mir in ben evangelifden Urfunden von ihm lefen, finb ber Stempel, momit jedes feiner Borte bezeichnet ift. Sie find die Baffe, momit er feine gelehrten, fpetus lativen, fpigfindigen, burd Soul: und Gettenmeis: beit perfdrobenen Gegner bei perfanglichen Disputen au Boben mirft, ftete gludlich ju Boben mirft, meil gefunder Berftand gelehrter Spigfindigfeit immer fo febr überlegen ift, wie ein teiner, maralifder Ginn frittelnder Cafuiftit, - aber nirgende entheft fic bei ibm eine Beisheit, Die aus ben Liefen gelehrter Biffenfchaft gefcopft mare. Er fpricht unübertreffs lid uber Die booften Angelegenheiten bes Menfchen,

ofne Die gebeimften Grubeleien ber Soulmetaphpfit ju feinem Grubio gemacht ju haben; - bergerbe: bend von Gott, feinem Befen und Gigenfcaften, ohne Die fpiffindigen Beweife fur fein Dafenn ven= tilirt zu baben : - binreifend über bie moralifden Dbliegenheiten bes Denfden, ohne Die legten Grunde aller Moralitat unterfucht ju haben; - entjudenb aber Die Soonbeiten ber Ratur, ohne in Bonfif, Chemie und andern Beobachtungewiffenfcaften in: Tematifde Renntnife eingefammelt gu haben; troftend und beruhigend uber bie Ausfichten bes Renfchen in Die Bufunft, ohne fic auf Unterfucon: gen über Materialitat ober Immaterialitat ber Seele eineelaffen ju baben. Gein Religione: und Morals follem ift, wenn bei ibm pon einem Soffeme bie Rede fenn fann, bas einface Refultat eines folids fen Berftanbes, bas Produtt eines gefunden bergens, beffen miffenfcaftliche Begrundung er ben Beifen ber Coule überlagt. Die Gofteme driff: lider Dogmatif und Moral, mit beren Confequens und allfeitiger Tiefe wir uns beut ju Tage bruffen, find gegen bie einfache Beisheit biefes Dannes bas, mas ein architettonischer Ballaft gegen bas Ample Bobnhaus ift, in welchem ber Denfc pon unerfunftelten Bedurfniffen Sous und Freude finbet. Seine Beisbeit giebt bas Refultat, bas feber gefunde Ropf und jedes gefunde berg untruglich in fich felbft finbet, Die philosophischen Schulen feiner fpatern Befenner thaten Die miffenfcaftliche Bes grundung beffelben bingu, ohne es ju ermeitern ober anfdaulider ju maden! 1) - Bon biefem

einfachen Charafter ift auch bie fittlide Grafe. biefes Mannes. Die Runft, gut und tabellos anbanbeln, liegt ibm im bergen, wie bie Runft au feben in ben Augen. Gein Inneres, fein tiefftes mos ralifdes Bewustfenn, ich mochte fagen, fein Blut ift Die Quelle Der erhabenen, fittliden Bollommens beit, Die alles Irbifde überftrablt, beren Glang fein fo leichtfinniger, noch fo frecer Spotter ie nur von weitem ju befcmigen gewagt bat. Ge ift ibm naturlid, er weiß, er fann nicht anbers, ale mit ber bingebenbften Religiofitat an Gott au bane gen, bas moralifde Gefes in fic unverbrudlic an befolgen, feine erfannte Pflicht mit ftrengfter Ges wiffenhaftigfeit ju üben, alle feine Triebe, Reis gungen und Leibenfcaften berfelben unterzugrbnen. feine Rrafte in raftlofer Thatigfeit fur Die erhabens ften 3mede ju verbrauden, fich fur Anderer Bobl arofimuthia aufzuopfern, feinen Brivatvortheil nie eigennubig gu berudfictigen, alle Lodungen ber Ehre von fich ju weifen, allen erlittenen Ungereche tigfeiten bie Stirne ju bieten, wenn ber große Amed feines Dafenns ins Spiel fommt, bei rich tiger Gelbfifcagung befdeiben, bei ungeheuchelter Demuth feiner Burbe eingebent gu fenn, fur Got tes Ghre, fur ber Bruber Bobl, fur Freund und Beind, alles ju magen, ju unternehmen, ju bulben, ju leiben, und an feinem Beifpiele ju geigen, bag menfolice Tugend fein Traum fen. Er ift das boofte, bas einzige, bas unerreichbare Dufter fittlicher Bollommenbeit, weil er in Diefem Streben bie befte Befriedigung ber Unfprude findet,

Die fein moralifdes Gefühl an ihn macht. Batte bei biefem Streben auch mit Dinberniffen gu fampfen, aber er trug uber fle alle ben Sieg ba: Bon, weil et nicht mußte, bag man anbere wollen tonne, ale fie befiegen! Erhabenes Bild intelleftuel: fer und fittlider Große, mer beugte fic nicht por Dir! - Aber bennoch mareft bu nur eine rein menfolide Erideinung, und alles ift an bir begreif: lich und naturlich! Denn auch bas gludlichfte Raturell ift weiter nichts als eine ber mannich: faltigen Bormen, in welcher fic Die geiftigen Bor: guge einer vernunftigen Denfcheit offenbaren. groß, fo unermeglich auch Die intelleftuellen und invralifden Anlagen eines menfclichen Individuums find, - fie find Gottes Babe, ein Gefchent feiner Dand; ein Ausfluß feines Befens, aber boch nur ertheilt burd bas Debium menfolicer Organifas tion, also naturlic, begreiflich, dem Laufe der Dins ge; ben unubanberlichen Gefeten gottlicher Birffam: feit angemeffen. Gen bu ber gangen übrigen Renfcheit in Diefer Dinfict überlegen, ber Reim bes Rorpers, bem gerabe biefe geiftige Individualitat eigen werben tann, muß fic, nad phyfifden Gefegen, entfalten; gerade biejenigen Gltern, aus beren Dri ganifation bie beinige bervorgebet, muffen gur Ente gunbung beines Lebensfunfens Anlag geben; geras De Die Difdung Des Blutes und ber Gafte, Die bein Temptfament in feiner erforberlichen Qualitat beftimmen, muß Statt haben, Die Fibern beines Diene Muffen fo jur Bilbung ber eigenthumlichen Befdaffeirbeit beines Seelenorgans gerade fo bilben,

als es nothig ift, — turt, bu bift und blettet ein Produit natürlicher Caufalität. Auch Jesus war est seine intellettuelle und moralische Größe tann für seinen übernatürlichen Ursprung nichts beweisenger war ein Wert ber Schöpferkraft, wie jedes menschliche Wesen, von ihnen allen nur in der Form seiner geistigen Individualität verschieden.

"Aber, fprict ber Supranaturalift, wober bim fem Individue die Religionelebre, bie er vors trug? Dag auch feine geiftige Inbividualitat mut Gine ber mogliden Rormen menfdlicher. b. b. naturlider Organisation fenn, fo ift fie bod mut bie Bedingung von bem, mas ber Menich in Bezug auf Beisheit und Ginfict burd naturliche bulfd. mittel merben tann? Benn nun aber bie Gefdichte Refu lebet, bag es ibm gang an biefen naturlie den bulfemitteln fehlte, bag im Begentheile feine außere Lage, Erziehung, Soidfale und Betbindungen, die bobe Bilbung, in welder er alt Denfden überftrablt, bindern mußten, bas fic ibm aar fein aunftiger laufand bathet, burd eigene Rrafte, ju ber erbabenen Religione: und Sittem lebre, Die et guerft in folder Bolltommenbeit portrug, ju gelangen; - wirb bann nicht bie einzige Unnahme ubrig bleiben, et habe fle unmittelbar von Bott empfangen, fie trage alle Rennzeiden eines übernaturlichen Urfprunges an fic, und Die Enfals. Die er grundete, fen ein Bert Gottes, im bieffen und engften Sinne bes Borte?" -

. . The id mit, wird ber Rationalift antworten, in biefer Annahme entfoliefe', ju einer Annahme, Die meiner gangen Denfart wiberfprict, balte ich ne fur beffer, Die Behauptung, bag es Jefu an men naturliden bulfemitteln, fic ju ber Religions : und Gittenlehre, Die er portrug, gu ers Seben, gemangelt babe, in nabere Betrachtung gu gieben. Sa, fande ich, wie ich foon erinnert babe. in bem, mas mir feine Gefdichtfdreiber von feinen Lebensumftanden berichten, burchaus nichts, mas Das Dafenn folder Dulfsmittel beurfundete, ich murbe, ich mußte fie boch pofiuliren, weil außer: Dem pon einer vernünftigen Unterfudung nicht mehr Die Rebe ift, weil bann mit jener Annahme ber Anoten gewaltsam gerhauen wirb. Run ift mir mobl befannt, mas man uber die Ungunft ber aufern Lage Jefu in Bezug auf feine felbftthatige, naturlid motivirte Musbildung anguführen pflegt. 2) Er war, fagt man, bas Rind armer und ungebilbe ger Eltern, Die als Grzieher wenig an ihm thun tonnten; lebte in einem armfeligen Landftabtden giner ber robeffen Provingen Palaftina's; genoß feinen gelehrten Unterricht, batte feinen Umgang mit ben Beifen feines Baterlandes; mar pon affer Boglidfeit griechifde ober romifde Beisheit eine gufammeln, abgefdnitten; nahm an einer Religions: perfassung Theil, Die auf Grundfage gebaut mar, welche feinen religiofen Anficten fcmurftrade ente gegen liefen, und gleichwohl trat er nach Berlauf von breifig, in volliger Dunfelbeit eines beforantten hauslichen Lebens verbrachten, Jahren mit einer

Der erhabenften und gottesmurbigfen Religions : und Sittenlebre, mit einem Beltbegludungeplane berpor, wie ihn noch fein Beifer gebacht, gefcweige benn auszuführen gefucht batte. Dies alles ift nun freilich in ber Dauptfache nicht zu leugnen, menia: flens find bie, auf biefe Annahme fuhrenden, bifforis fden Data feiner vorhandenen Lebensgefdichte nict burch eben fo fichere hiftorifche Data des Gegentheiles zu miberlegen. Aber eines Theile fann bod offenbar ber Umfand, bag bie evangelifden Urfunben, Die uns, wie jedermann eingefieht, nur bie Refultate feines offentlichen Lebens, nicht aber feine frubere Bildungegeschichte geben moffen, über bie aufern bulfemittel, burd bie er murbe, mas er war, fast ein volliges Stillschweigen beobachten, burchaus nichts gegen bas Dafepn folder bulfemittel überhaupt bemeifen, fondern es murbe baraus immer nur fo viel folgen, bag feine Bilbung mehr Don innen berausging, ale burd außere Umfande begunfliget murbe; und andern Theils bleibt es noch immer die Frage, ob nicht tros ber angegebenen Cowierigfeiten, auf naturlichem Bege Bu ber Dobe und Reinbeit feiner moralisch religiblen Einfichten zu gelangen, boch noch vernunftige Bor: auslegungen und deutliche bifforifche Fingerzeige Statt finden fonnten, aus welchen fic bas Problem recht gut lofen ließe? Dan braucht fich nicht ber . Abgefdmadtheiten, melde ber Berfaffer ber Briefe uber Die Bibel im Bolfstone ju biefem Betufe erbichtet, ober ber ausschweifenben Bontaffegebilde, Die ber Bf. ber nagurligen

Sefciate bes großen Bropbeten von Ragareth, aufftellt, foulbig ju machen, whnt beehalb weniger im Stande gu fenn, daffelbe Resubtat, auf welches fie ausgeben, ju gewinnen. hier ift ein Berfuc biefer Art.

Das, mas bei ber Frage: wie ber Beife von Razareth gang auf naturlichem Bege bie erhabenen Grundlate feiner Religione : und Sittenlehre finden tonnte? - Die erfte Rudfict verbient, ift unfeble bar bas Charafteristische und Ausgezeichnete Diefer Grundfage felbft? - Baren fie mirflich fo - beicaffen, bag ein Individuum von ben, oben angegebenen, intellettuellen und- fittlichen Anlagen, und unter gegebenen, ben evangelifden Radrichten nicht miberfprecenben, Umftanben, nicht, bem gemobnliden Laufe ber Dinge gemas, auf fie gu fom men im Stanbe mar? Ich glaube nicht! "Geine Lebrfage maren, wie ein geachteter Gottesgelehrter fprict, 3) in ber hauptface nichts anders, als ein auf ben Grund verbeffertes Jubenthum, ober vielmehr bie, von falfchen Bufagen und Deutungen gereinigte, mit ftartern Grunben unterftuste, in Belleres Licht geftellte, allgemein fafliche und allge mein anwendbare Bernunftreligion und Gittenlebre bes alten Leftaments. Er widerfeste fich ben vie Ien willfuhrlichen Behauptungen und Schriftaus legungen Jubifder Lehrmeifter, Die Die Dauptfache ber Religion in Gottesbienften fucten, allen Deinungen, bie irgend ber grundlichen Ausbefferung bes menfoligen Dergens und ber allgemeinen Renfornliebe nachtbeilig maren. Linverfohnlich eiferte

er wiber alle fleinliche und mecanifche Unbachtige feit, mider bas Berfrauen auf Dpfer, Berfobnungen und Abfindungen ber Gottheit und bes Bemiffens, miber Gletenerei und geiftlichen Stolu mider Unverträglichfeit und Renfcenhaß. fein Unterricht ging auf eine richtige Erfenntnif und findlice Berehrung Gettes, ale bes Baters ber Menfchen, Der fie alle, ohne Unterfchieb Der Bolfer, mit gleicher Liebe umfaßt, allen gleiche Gefege gegeben bat, und alle mit gleicher Gerecha tigfeit richtet, bem fie auch alle nur in beiliger Befinnung, in bem Gifer, ibm abnlich ju fenn, in gleich unumidrantter Gute und Bruderliebe ges fallen tonnen. Er fprach von einer unerläßlich: nothreendigen Umfcaffung und Biebergeburt feines Bolfee und pon einer beffern Gotteberfenntnig und Gottesberegrung, welche unter allen Boltern mußte ausgebreitet und burd welche bie gange Menfcheit felbft vereiniget, ju Ginem fittlichen Staate, jum-Reide Gottes mußte gebildet merden." Bill man Die bier angegebenen Grundfage ber Religiones und Sittenlebte Sefu gur beffern Ueberficht gleichsam fcematifiren, fo tonnte man fagen: bas Charatteb riftifche berfelben beftanb barin, bag er ben Gott feiner Bater ale Bater ber Menfchen, und alle Menfchen obne Rationalunterfdied als feine Rinder barffellte; bag er bie Anbetung und Berefrung Deffelben aus Bem befotanften Kreife bes mofaifden Sultus betvorbob, und ju einer Gade ber gefamme ten Menfobeit machte: Dag er fic jur Berbreitung einer Univerfafteligion berufen glaubie; baf er alle

duftere Madadtigleit auf eine Berehrung Gottes im Seifte und in ber Bahrheit gurudführte, und reinen Sinn und frommen Bandel an Die Stelle Des bit berigen Geremoniendienftes feste, bag er moralifde Beredlung überhaupt jum Biele bes Strebens für , Die gange vernunftige Benfabeit machte, allgemeine Renfchen : und Bruberliebe, als bas darafterifis ide Merfmal berfelben, betrachtet miffen wollte, und jenfeit bes Grabes auf unfterblice Bortbauer und einen moralifden Bergeftungezuftand binwiel. Bie gelangte nun ber Beife von Rajareth gu Dies fen hauptgrundfagen feiner Religione: und Sitten: lebre, über welche binaus bie ausgebilbetfte Den fcenbernunft nichts Doberes, Befferes und Dalt: bareres auszufinden vermag? - Ronnte fie nur vermittelft einer unmittelbaren Offenbarung Sottes fein Gigenthum merben, ober tonnte er fie aud auf bem gewöhnlichen Bege, ben menfoliche Bilbung unter gegebenen Umftanden gebet, auffinden ? Das Legtere ift bas Babrideinlichfte! -

Das intellettuelle und sittliche Raturanlagen Die unerläsliche Bedingung aller geistigen Ausbildung find, ift außer Zweifel, und daß dieselben Jesu gerade in der oben bezeichneten Maase und Bollstommenheit eigen waren, liegt aus der Geschicht seines Lebens am Tage. Denn selbst in dem Falle, daß seine Religions: und Sittenlehre eine übernatürliche Quelle gehabt hätze, mußte er doch von intellestueller und sittlicher Seite gerade so organissert sen, als er wirklich war, weil die geistige Organisation des Neuschen die gleinige Bedinguns

feiner Empfanglichfeit fur übernaturliche Belehrund gen entbalt. Gin flumpfer Berftand, ein moratide fubllofes Derg ift feines, felbft bes unmittelbarften, Unterrichtes ber Gottheit fabig. Bar aber Jefus von beiben Geiten ausgezeichnet, ragte er in Din: fict feiner intelleftuellen und moralifden Anfagen uber den größten Theil ber Denfchen bervor, geige ten fic biefe Borguge bei ibm in ber bochfen Bolls fommenheit, mar er barin gewohnlichen Griffern weit überlegen, fo burften nur gemiffe außere, im Rreife ber allgemeinen Moglichteit fomobl, mie in ber Individualitat feiner perfonlichen Lage und Soids fale bedingten Umftande bingufommen, um ibn gang auf naturlidem Wege ju berjenigen Dobe religiafer und moralifder Ginfidten auffteigen zu feben, Die wir an ihm bewundern. Er mar, fagt man, bas Rind armer und ungebildeter Eftern, Die als Gra tieber wenig an ihm tonnten! Allerbinge, wenn Grziebung nichts weiter heißt, als funflicher Unterricht, ber ben Berffand mit gelehrten und jum Behufe bes burgerlichen Lebens allfeitig bereds neten Renntniffen, aufüllen foll: Aber Grziebung, im weiteften und iconften Sinne bes Bortes, Bilbung bes bergens ju guter Gefinmung burd frubjeirige Religiofint, Begrundung acht morafifcer Dent : und Dandlungemeife, durch Buifpiel und Borbifd , folichte Dittheilung von Grundlagen , Die bas einfache Refultat eines gefunden Berftanbes und tines guten Bergens finb, - bas tonnten fo rebliche, fo eble, fo roligiofe Eltern, als mir bic Eltern Jefu in ben evangelifden Urtunden gefditbert

Enben, Dem empfanglichen, pon Seiten feines Ropfes und Derjens fo vorzuglich organiserten, Rna: ben mobl ertheilen. Unter ber Aufficht eines Be berd, ber nur mit einigen menigen, aber Carfen Bugen, als ber rechtschaffenfte, fein fublendfte, ebele mutbigfte Mann gefdilbert mirb, unter ber Mufict einer Mutter, bie noch beut ju Lage in ber gangen Chriftenbeit fur bas iconfie Ibeal vollendeter Beiblichteit gilt; Die felbst nach einigen (wenn auch vielleicht mythifden) Fregmenten ber evangelifden Gefdicte, ben bebern Gobn vom erften Augenblide feiner Geburt mit ber mutterlichften Aufmertfamfeit Arirt, auf ben Ginn und bie Bebeutung iebes, ibn betreffenben, Greigniffes und jebes Urtheils forgfam achtet, bas andere über benfelben fallen, Tefne Sulbe, in welcher fic die Blige feines boben Beiftes fund thun, unbemerft und unermogen auf bie Erbe fallen taft, und fic mit ungetheilter, Liebeboller, garter Geele, mit einem von achter Religiofitat gang burchbrungenen Ginne feiner Gr: gebung wibmet, - unter ber Mufficht folder Den: foen, fage ich, erhielten boch menigftens bie intele lettuellen und fittlichen Unlagen biefes Angben gewif feine falfche Richtung. Und wie viel mar foon baburd fur feine gludliche Muebilbung gewon: non? Die eble Bflange foot, vermoge ber Bulle gefunder Rraft, Die in ihrer naturliden Organifation lag, gebeihlich empor, und trieb vielleicht bello berrlichere Sproffen, weil teine Runfgarmer : band an ihr fonitt und bredfelte. Dag bas Badsibum beefelben gang bem Laufe ber Ratur gemaß ers

folgte, bezeugen bie epangefifden Schriften beute ſiф. Denn wenn fle verfichern: Jefus nahm Alter, Beisbeit, Gnabe bei Gott und ben Menfchen, fo will bics bod wohl nichts anders fagen, als fein naturlicher Berfand habe fich mit ben Sahren immer mehr ente widelt, fes burch Grfahrung und Beobachtung ger foarft und bereichert morben, feine fittlichen Anlas gen, Die Liebensmurdigfeit feines Charafters, Die naturlice Gate feines bergens maren in immer fictbarer Bollendung und jum bochfen Bollgefallen aller Beobachter hervorgetreten ? Daß Jefus in benjenigen Jahren, mo fic an die tunfilose Ergier bung, Die er unter ber Aufficht feiner ebeln Eltern genoß, nun allmählig auch formlicher Unterricht foliegen mußte, in Dagareth feine Gelegenheit fand, gelehrten Unterricht ju empfangen, tann man jugeben. Aber von gemobnlidem Unterrichte, und namentlich von jübischem. Religionsunters richte war er boch mohl nicht ausgeschloffen? Coon in bem Daufe feiner Eltern, mag man fic daffelbe, übertreibungsweise, noch fo arm und burftig benfen, mar ibm ein Mittel bes Unters richts, menigftens bes Gelbftunterrichts, gegeben, bie Religionsurfunden Des M. Z. Ge ift befannt, 4) und burd bie Beugniffe gleichzeitiger, jubifder Schriftfteller erhartet, bag jeber jubifche hauspater bas Gefegbuch ber Rater befigen mußte, bağ alle judifchen Rinder, fo frubzeitig als möglich um Lefen und Berfieben deffelben angehalten mur: ben, bağ fie bereits mit bem funften Jahre bie

Tripial . Soulen bes Canbes zu befuchen verbieben maren, bag bie Daupter ber Familien, Die Abfonitte, Die in ben Spnagogen porgelefen und erflart murben . ju Saufe fur fic und mit ben Ihrigen wiederholen mußten, furg, bag bei ber Erupplofitat; mit welcher man in ber indifden Religioneverfaffung auf Erhaltung bes Gefeges und Berbreitung feines Inhaltes bedacht mar, fein In bipibuum bes Landes von ber Renntnig beffelben ausgeschloffen bleiben tonnte. Gollte Dies bei biefem lehrbegierigen, mit unerfattlichem Durfte nach relie giofer Belehrung verlangenden, Rnaben ber gal gemefen fenn? Collte er in bem Daufe fo frommer und rechtlicher Eftern, umfonft nach bem Unterrichte gefdmachtet baben, ben bie religiofen Rational: urfunden barboten, von Geiten feiner refigiofen Greicher burdaus feine Anleitung empfangen baben, biefelben gu lefen und ju gebrauchen, von Befudung ber Trivial : Schulanftalten, Die felbft bas Land, gefdmeige benn Stabte, wie Ragareth, baben mußten, gurudgehalten morben fenn, mit ben Sabren feinen Antheil an ben offentlichen Synagogen: Berfammfungen feiner Baterftadt genommen, und auf Diefe Beife burdaus feine Rortfdritte in feiner religios fen und moralifden Musbildung gemacht haben ? Dber find das etwa barum grundlofe und laderliche An: nahmen, weil Die Evangeliften fic nicht bestimmt Darübet erflaren? Go mochten Diejenigen, Die in Diefer Beriode bes Lebens Jefu an alle bem, mas bem naturlichen Laufe ber Dinge abnlich ift; ein Mergernif gu nehmen fdeinen, ernflich munichen, Das

bağ uns Lufas aud benjenigen Abiconitt feines Grangeliums, ber ein fo unzweideutiges Licht barüber verbreitet, ber Radwelt nicht aufbehalten baben modte. Denn mas uns feine unicaabare Gradblung von bem amolfjahrigen Anaben Jefte berichtet, bringt in feine Bilbungeges foichte ben unverfennbaren Gang ber Ratut unb Babrbeit; fie ift gleichfam ber Schluffel ju alle bem Rathfelbaften, mas das Stillichmeigen ber übrigen Epangeliften über bie frubeffe Ergiebung beffelben zu verbreiten fceint. Er geht mit feinen Gitern nach Berufalem, und bie Stimme feines Dergens fubrt ibn babin, mo er fur feinen auf? frebenben Geift reiche Rabrung gu' finben bofft. Dier Anden wir ibn im Tempel als einen Anaben son ber feltenften Bif: und Bernbegierbe, als eif nen Rnaben, ber im baterlicen Daufe foon lange mit ben Sorlften bes M. Z. Befanntichaft gemacht fie forgfaltig gelefen, über ihren Inbalt verftanbig nachgebacht, und mas ibm bunfel und unverftande lich geblieben mar, was ihm bielleicht in Ragareth fein Denfc geborig auseinander fegen tonnte, bis auf Befragung ber Gelehrten feines Bolte im Gice aller Rational : Beisbeit aufgelpart batte: Wie mochte ein Rnabe, ber auf feiner erften Reife von bem armfeligen Rajareth nach ber practigen 'Des tropole bes Landes alles unberudfichtiget laft, mas fonft wohl findliche Reugier an Diefem Drie Teijen fonnte, ein Anabe, ber uber ber balefoff porges funbenen Gelegenheit, bellere Blide in Die Gegeni fanbe feines jaglicen Borfcens ju thun, Eltern

und Rudreile nach ber beimath vergift, und feine in biefer volfreichen Stadt verlaffene Lage obne findlices Grauen betrachtet, ein Anabe, ber bie mutterlichen Bormurfe barüber in naiver Unfould burd bindeutung auf eine Borausfegung befeitiget, Die bem beforgten bergen bei feiner langft befannten, icon im baublichen Leben erprobten, Den: Innasmeife Die naturlichfte batte fenn fallen, .) ein Anabe, ber burd feinen bellen Berftanb, burd feine geiftige Gewandheit, burd feine erwogenen Bragen und überbachten Untwarten ben gangen Rreis eelebeter Rabbinen um fic ber in Grftaunen fett, - mie, fage ich, wie modie ein Rnabe biefer Art und Ginnes. auch außerbem jebe, ibm portommens be, Gelegenheit benugen, feinen Berftenb auszubils Den feine religiofen Ginficten ju ermeitern, fic burd jubifde Rational : Borurtheile binburdzuare beiten , und in ben Gegenstanben, auf beren Rennte mig es ihm vorzuglich antam, mit eigenen Mugen gu feben? Und bann ; um aus fo unbemeifelten Datis micht bies rudmerte, fonbern auch pormarte gu Mieben : "Bie oft, fpricht einer ber icarffinnigften Borfder ber Geldichte Selu, o) wie oft Jejus nad bem smalften Jahre mieber in ben Festwochen au ben Bugen ber bochverehrten Gefeggelehrten ge feffen baben magil Die eine folde Boche, auf mel-De er pirfleicht bas gange Jahr über, mas ibm gu fragen beigefallen mar, auffammelte, ibm wieber für ben langen Amifdenreum Rabrung und Antrieb mers ben mußte! Bie afmablig bie falfden Gloffen ber aberifaifden Dypotriffe, gegen melde er in feinem

g

folgenden Leben ben großen Labestampf . lampfte. ibm in bie Augen gefaffen fenn mogen, wenn er ju Daufe mit geradem, eblem Ginne ben blofen Text Rofes und mander Gropbeten burdbacte! Auf Die jahrlichen boben Refte tam von ber Jubenfdaft aus allen Weltgegenden immer ein bedeutender. Theil. In Diefen Bochen mar bas große Jerufalem ber Martiplas bes Drients, bas Riel-ber, Carapanen aus Dften und Beften, wie jest Retfe und De Aud: baburd tonn, 36m "ber Bater", fo manchen Anlag jur Ausbilbung fittich retigiofer und anderer Ginficten; ger Grmeiterung bes bem tens über bie Grenten von Balaftine bin au e graeführt haben. Das Bie? ift im Dume . fel ber unbemerften Wergangenheit verloren!" -Und mas berachtiget uns, ben Sungling Jefus mit ber, fich immer bober und uppiger antfaltenbem Bluthe feines Geiftes und bergene, von aller menfchlichen Berbindung auszuschließen, Die ihr Erieb und renes Leben ertheilen fonnte? Dochte er auch nach ber alten Riechenfage, nur bas bandmert feis nes Bafere getrieben baben, wird er beebath im Baufe eines thatigen Rebens, mabrent eines breifige jabrigen Berfehre mit ben Bewohnern feiner Bar tenfiede, und einer burd banbel und Boffernertebe ausnezeichneten Provinza nie auf eine gfeichgeftimmte Betle geflogen fein mie einen Beift geffunben bas ben , ber ben feinigen verftanb, um beffen Angidgen fic bie feinigen lauterten und fchurften ? Trotaff mit feinem Bermanbten, bem Zaufer Sobanned erft am Borban in nabere Befanntichaft? Gibbef

man nicht aus ben Evangelifden Radrichten, baf er alle feine Souler fruber gefunnt, beobactet, und für feinen 3med ausgezeichnet batte, als er fie beim Antritte feines Lehramtes von ihren Bollbuben und Rifdertabnen abrief? Bufte er nicht in feiner werberigen Berborgenbeit Die Grundfage und Lebt: meinungen, ben religibfen und fittlichen Gehalt ber gelehrten Bartheien feines Baterlandes reiflic burdforfot und ermogen baben, um gleich bei feinen erften Rabbinenvortragen auf bas Giff ober Die fare Moral berfelben binweifen gu tonnen? Buften nicht bie ibn umgebenben Renfcen fein angelegentlichftes Studium gewefen fen, um fic in Beurebeilung berfelben ben feltenen Erfahrungs: taft ju eigen ju maden, ben wir an ibn finben? Batt fic bies alles bei einer Aurudgevogenheit bef felben erflaren, Die nabe an einfteblerifche Denfchenfden grengt? Ift es nicht foft, als wenn man bei Ableugnung affer Berbindung mit Andern, Die feine Susbildung begunftigen fonnte, ihn mabrend feiner Bunglingsjahre auf eine muffe Infel verfest glaubte, - als wenn er bei feinem Sffennichen Auftritte, wie ein Ballabium vom himmel gefallen mare, an welchem Die Menfcheit Durdaus feine Recte well · feit ju moden gehabt batte ? Dof er fein Schiler gelehrter Rabbinen mar, baf er nicht, wie Baufus, ju ben gufen eines gelehrten Geftenhauptes faße Dag er bie Odrift nicht nach Art ber gewobinlichen Befetatlebrien lernte, barüber bift fein Ameifel. Ther, legt man ibm benn eine fold's Gefebaelebrfamieit bei, war benn feine Beisheit ber ihrigen

abnlich? Mußte er, um fic biefelbe eigen ju maden, gelehrten jubifden Unterricht genfegen? Die trug ja offenbar Die Form und Art, Die fie bats te, eben barum, weil er nicht bie Coulen fpis findiger Rabbinen burchlief, weil er fie mit ben freien Augen feines Beiftes und herzens, aus einer reinen ungetrübten Quelle, aus fich felbft und Ben, ibm von Rindheit an theuren, religiofen Rationals, urfunden foofte. Richts naturlider baber, als daß er fic vor Antritt feines Lehramtes in ben Augen feiner Mitburger und Anverwandten burd nichts befonderes auszeichnete, bag ,,an ihm nichts: auffiel, mas ihre Aufmertfamfeit auf ihn lenten fonnte, bag fie eben besmegen, meil er meber (gelehrten) Unterricht genoffen, noch in cgelehrten) Berbindungen gelebt batte, welche bie Bilbung feis nes Geiftes gu beforbern im Ctanbe maren, feine, Beisbeit vollig unbegreiflich fanten; Job. 4, 45. Cap. 7, 15. " 7). Gelehrte Bilbung fucht man: nur bei einem Boglinge gelehrter Schulen, ber Je: fus nicht mar, aber bie ihm eigenthumliche Beise: beit überfeben meiftens bie nachften Radbarn, in beren Rreife fie fich im Stillen ausgebifdet bat, Bas gift einem Bolfden, wie bie Bewohner von Razaret ausmachen mochten, ein befcheibener Jungs. ling, von bem bellften Berftande und tieffen bers. jen? Belden Berth legen fie auf leine gemogenften. Borte, auf feine reinften moralifden Grundige? Bur einen fillen, in fic verfoloffenen, gutmutbigen : Traumer mochten fre ibn anfeben, ben, grod feiner, gefunden Ginfille undsehlen Begimen, im Grunde

Doch nicht Muger fen, ale fie felbft; fur einen unfdulbigen Conderling, ber uber Bieles anders bente und fprede, ale andete ehrliche Leute, aber Doch im Doritonte ibres Geficilefreifes bleibe; fur einen Almmermannefobn, ber bas Gefet ffeißiger triebe, ale Andere feines Gleichen, aber boch nicht eben einen gelehrten Rabbi vorftellen tonne. er nun aber babin ging, und felbft bie gelehrteften Rabbinen mit feiner anfpruchlofen Beisheit in bie Enge trieb, felbft in Berufalem großes Muffehn machte, und bas Land feines Ramens voll ward, Da erstaunten bie ehrlichen Mitburger über ben Mann, ber im Stillen fo viel in fic getragen batte, ber bie Gorift verstand, und beffer verftand als bie, Die in ihren Mugen allein bas Brivilegium ibres Berftandniffes batten. Gr murbe überall als Der größte Bropbet bes Landes gefeiert, aber nim: mermehr batten fie biefen Bropbeten in ibm gefucht. Go ging es bier, wie überall, man fennt bie Denfoen am menigften, bie man am nadften um fic but, ber entfernte Bewunderer berfelben macht erft auf ihren Berth aufmertfam. - Bar benn nun aber Die Gorift, Die Jefus in ben Sanden batte, Die Religioneurfunden, Die er von Jugend auf las, mit benen er, Taut jebes feiner Borte, Die innigfte und pertraufeffe Befanntidaft gemacht batte, maren fte ein Bin peldenbes Mittel, ibn gur Auf faffung ber erhabenen Religions: und Sittenlebre, Die er verkendige, binguleiten, fonnte ibn bas Studium berfeben, feine geiftige Inbibibualitat vor: ausgefest, tab bem ntaden, masten im biefer Dinfict

war? - 36 glaube mobi! Denn bei einem pop: urtheilsfreien, und nicht burd bie engbergige Unficht, Die man in ben bogmatifden Soulen mel ftentheils von ben Stundfagen ber jubifden Relie gion bat, gefesselten Studium ber altteftamentlichen Soriften, findet fic, baf in Jefu Lebre faft fein Sag aufzuweisen fenn mochte, ber nicht icon in ihnen flar, beutlich und ju mieberholten malen ausgefprocen gemefen mare. Die Grundlage aller vers nunftigen Religion, ber Monotheismus, mirb befanntlich in benfelben vom erften bis jum legten Blatte geprediget, und fo burftig, mangelhaft und Gottes unwurdig auch oft, bem jebesmaligen Gulturgrabe ber Beiten gemaß, in welche ihre Entffes bung fiel, Die Borftellungen find, Die fie von Gols tes Befen und Gigenicaften geben, fo. Enleuabet berriden aud, namentlich in den Davidifden Bfal men und in den Drafeln der Bropheten fo erhabene. fo geiftige, fo gereinigte und ber ausgebilbetfen Denidenvernunft fo angemeffene Beariffe von Gott. bem Schöpfer, Erhalter und Regierer ber Bek, bag feine menfoliche Gprache noch bis auf ben beutigen Tag etwas Bollenbeteres' aufzumeifen bat, und bag bie driftliche Dogmatit in ber Lehre von Bott ben größten Theil ihrer biblifchen Erlautes rungeftellen aus ben Schriften bes M. T. beigus bringen genothiget ift. Sie maren alfo auch fur Refum eine unerschöpfliche Quelle ber reinften Got: tedlebre: Ja felbft bie Lebre beffelben von Gott, als bem Bater ber Denfden, ift ism nicht fo gang eigenthumlich, wie man, jur Derabfegung

Der mofaifden ReligioneDegriffe felbft noch in ben meueften Beiten au bebaupten pffegt. 'Richt au ermabnen, baf Diefer Begriff felbft ben Boltereligio: nen ber Beiben nicht gang fremb mar, bas "bie Befange ber Dantbarfeit, Die Lobpreifung fur em: mfangene Bobltbaten, und alfo bie Grinnerungen an bie Gute ber Gotter, Die einen großen Theil ibrer gottesbienftliden Uebungen ausmachten." aus biefem Begriffe bervorgingen; - nicht zu er: mabnen, "bag man bie bochften Gotter fets als Die Geber bes Guten, ale Die Freunde ber Benfoen betractete, bag man benfelben bie Direftiom Der mobitbatigften Raturerideinungen ober Die Un leitung ber Deniden ju ben ihnen nublichften Runfien und Renntniffen jufdrieb; " - nicht zu ermab: nen, "bag felbft ber Rame Bater, ber bie erfreulichen Berbaltniffe ber Menfchen gu einem geiffigen Urbeber ber Belt, unter einem, ber Shan: taffe befannten und angenehmen Bilbe gufammen: fast, fomobl von ben Anbetern ber Gotter in ben Zempeln, als aud von ben fpefulativen Berehrern ber bochften Gottheit, auf ben Gegenftand ibrer Berehrung angemandt murbe; - fo maren auch Die Borftellungen, welche bas Chriftentbum Cober ber Stifter beffelben) in Diefer binfict von Gott quebreitete, benjenigen pollfommen bomogen, bie icon bie jubifde Religion begte. Die Juben foloffen zwar Die Beiden von berjenigen Onabe Gottes aus, welche fie nur fur fic bestimmt glaub: stern: aber ihre eigene Refigion mar gang auf Onas De und Boblibaten, Die fie von Gott empfangen

hatten, sber erwarteten, gegrundet. Der Gebanfe an Gott tonnte ihnen unmöglich mehr furdtbar als erfreulich fenn, ba fie fich fur fein eigenthumliches Bolf anfaben, mit beffen Erhaltung und Bobl: von Anbeginn befdaftiget gemefen mare. ... Das geliebte Rind Gottes jufenn, mar feit ben alteften Beiten ber Rationalrubm Diefes Bolfs, bas reizende Bilb, unter meldem es fic fein Berhaltnif ju Gott bacte. ,,Bie fic ein Bater erbarmet über feine Rinder, alfo erbarmet fic ber berr uber bie, fo ibn furchten : - baben wir nicht alle Ginen Bater, bat uns nicht alle Gin Bott gefcaffen? - ift er nicht bein Bater und bein Berr, ift er es nicht, ber bich geschaffen und bereitet bat ?" - fo batten von icher feine Beifen und Dichter gerufen, um ihm einen geborfamen, vertrauenden Lindesfinn jur Pflicht ju maden. Benn nun Jefus alle Menfchen in Diefes Rindes: . verhaltniß ju Gott zieht, und einen Schopfer predigt, ber feine Sonne uber Gerechte und Ungerechte fdeinen, und über Bofe und Gute reanen lagt, mar Die Ermeiterung Diefes Begriffes gu groß, als bag. er fie nicht in feinem, icon burd naturlice Unlagen jur allgemeinften, jur umfaffendften Menichenliebe organifirten, Dergen finden fonnte? Bumal menn man ermagt, wie vieles fich auch von augen ber pereinigte, bem odio generis humani. beffen fein Bolt, in ber großen Daffe, pon romifden Schrift: flellern befduldiget mird, bei bem aufgethartern Theile Abbruch thun? Batten fic namlich mint foon weit fruber, und namentlich nach ben Beiten

Des Exile, Das allen bieberigen Jubenbegriffen eine unvertennbare Ausbehnung gegeben und ihren be foranten Rationalanficten eine weit freiere Belt anfict fubfituiret batte, weil es bie Ration mit enbern Boltern in einen innigern und vielfeitigern Bertebr brachte, - hatten fic, fage ich, nicht fcon weit fruber bie Beifen berfelben über bas Berbalt: nig ibres Bolts, ihrer Religion und Staateverfaf fung acht weltburgerliche Ibeen ju eigen gemacht? "Wiber Billen mußten fie, nach biefer enticheibenben Beriode ibrer Gefdichte, aus bem engen Ibeen: freife einer, por mehr als taufend Jahren in ber Rindbeit ber Belt gebachten, Ginrichtung binaus. Bie weit geifliger und erhabener find nicht bie les: ten Musfichten Jefaia's, Die über Cprus Beiten binausgeben, (Jef. 40 - 60)! Dubfam arbeitet Gzechiel, einen anbern, als ben Dofaifden ober Salomonischen Tempel ju entwerfen. Die Beit bes go benen Ralbes mar vorüber; und bie Ermartung von ber Bufunft ging fortan ins Freiere und Grofere binaus. Der gebeugte, ber gefiaupte und por allen Rationen geschanbete Rnecht Jafob, ber von der Erde vertilge ichien, follte wie eine junge Sproffe ausschlagen, und Ertenntniffe, Liot und Babrbeit unter Die Bolfer verbreiten." 9) Bion, hofften fie, werde mit ber Reit ber relle giofe Bereinigungspunft aller Rationen ber Erbe merben, von Jerufalem merbe fic bas 2Bort bes Derrn in Die entfernteften Gegenben berfelben aus Breiten, (Sef. 2, 5. 4.) Deiden, hofften fie, murben sim Lidte ber reinern jubifden Religionserfennt:

nis manbeln, Die Menge um Meere und affe Infeln wurden fich ju ihr befehren (Sef. 60, 1-6), bes Berg, mo bes herrn baus fen, merbe bober fenn, benn alle Berge, und alle Beiden murben bagut laufen. Bedurfte es mehr, als folder Abnungen, folder burd alle prophetifden Bucher gutenben Lichtblige, um in bem, fur freie, große, umfale fende Anficten fo empfanglichen, Geifte Jefu Die: jenigen weltburgerlichen Ideen ju meden, auszubilben und zu erweitern, ju Folge melder er alle Den: for ale Rinder bes großen Baters, ber feinem Bolfe mehr allein eigene, betrachtete und barftellte? Sa! lagt fic baraus nicht zugleich auf bie genügenbfte Beife ertfaren, wie ber Plan einer Univerfal religion in feine Geele tam? Lag bie 3bee berfelben, Die Stee einer allgemeinen Denichens und Bolfertheilnahme an den Bobltbaten einer gereinigten, aller Abgotterei entgegengefesten, Got= teserkenntnig nicht icon als vollig ausgebildeter Embryo in folden und abnliden prophetifden Mus: ficten? Dufte fie nicht in ben fifen Stunden, wo fich fein menfchenliebendes berg mit bem Ginne folder bedeutungidweren Propheten : Ahnungen be: foffrigte, auf Die naturlidfte Beife in ihm reifen, und fich ihm ale bas große Biel feines übifden Strebens aufbringen? Die Stimme bes Innern fagt jedem Menfchen mas er fenn und merben foll; Die Richtung, Die feine irbifche Thatigfelt nimmt, ift bedingt burd feine gebeimfte, tieffte Geiftes Drganifation; ein unwillführlicher, unwiderfieblicher Drang bes Dergene führt ibn feiner arbifden!

Beftimmung entgegen. Bar Religiositat bas Gles ment, in welchem Jefus icon als garter Rnabe e lebte und webte, mas Bunder, dag bie Richtung. bie feine irdifde Thatigfeit nabm, auf Befor= . berung berfelben außer fic abzwedte? Er trug ben hoben Ruf, bem er folgte, in fich felbft, die beilige Beibe ju bem, mas er ausrichten follte, fand er in feinem Innerften. Gein Bolf erwartete einen Erretter, erwartete ibn nie beifer und bringenber ale ju feiner Beit. Die politifden Berbaltmiffe feines Baterlandes, ber Drud einer fremben Derberricaft, Die burgerlichen Unordnungen und Berwirrungen, unter welchen alles um ihn ber feufzie, madten bie alten Rationalerwartungen von einem De ffia &, jur Lieblingshoffnung feiner Lage. Best ober nie, balb ober ju fpat, mußte ber tommen, ber foon ben Batern verheiffen mar. "Eragft bu vielleicht, mochte er fich bei biefem allgemeinen Berlangen um fich ber in filler Gelbfis beschauung fragen, tragft bu vielleicht bie Rraft in bir, ber Ration ju merben, mas fie bofft? Aber, fagte ibm fein heller Blid, und eine vorurtheilsfreie Betrachtung ber Dinge, fo wie fie fic ges bolfen gu feben municht, tann ihr nicht geholfen werben, von ber Seite, nach welcher fie vertrauungsvoll binblidt, fann ibr bas beil nicht toms Gin politifder Erretter, ein Bieberherfteller men. burgerlicher Freiheit, - welch ein Ungludbringer fur ein Bolt, bas von ber irrbifden Uebermadt bes weltbeberrichenben Roms ringe umgeben, ja bereits niebergebrudt ift, und bas, ba es einmal

feine felbfffanbige Rolle mehr ju fpielen vermen. aud unter fremder Botmafigfeit, bei einem beffern Sinne, bod gufrieben und rubig leben tonnte. Bon innen beraus muß ibm geholfen merben, eine mos ralifde Umanberung fann jede politifde entbebrlich maden. Der Geift beffelben muß von alten, bes forantten Rational = Borurtheilen erlofet, von ben fetenverderblichen Grundfagen feiner pharifaifden Gefeggelehrten befreit, ju reiner adtmoralifder Res ligiositat bingeführt, und auf einen bobern, feiner jegigen Beltlage angemeffenen, Gulturgrad erhoben werben. Boblan, Die band ans Bert gelegt! Die Stimme bes bergens ift Gottes Stimme. 36 will fein Deffias fenn, nicht im Ginne ber Thoren, Die bas beil von außen ber ermarten, im eblern bobern Ginne des Borts; ich will ihre Bolts. porurtheile gerbrechen, die Lehre ibren bemagogifden baupter in ihrer verberblichen Geftalt aufbeden. Die Binberniffe ber burgerlichen Bablfabrt burch Berbreitung ber beffern Religions: und Gittenlebre, Die' feine alten Bropheten verfundigten, Die, aber burd Bharifaergloffen lange in bas Dunfel ber Bergeffenheit begraben murbe, befeitigen, Die Grune fage einer, ben allgemeinen Denfcenbedurfniffen affgemeffenen, Lebre fund thun, und ben Grund tu einem moralifden Gottebreiche legen. Es mirb fic uber Die Grenzen Des Baterlandes verbreis ten, unter allen Bolfern Theilnehmer finden, bem befdrantten Tempelbienfte, ben Feffeln eines Geres monialgefree, bas fich felbft überlebt bat, ein Ende maden, und Ginigfeit, Darmonie und Liebe

meiter Den großen Menfchenverein auf Geben brim gen!" Und fo grat er benn, getrieben von ber beiligen Stimme feines Innern, geleitet, von bem beffen Muge feines burchichauenben Geiftes auf. und marb, .mo nicht ber Retter feines, fon in eine Ert moralifder Bermefung übergegangenen, Bolles, fo bod ber Retter, bas Licht ber Rentide beit. Der Swahl feines Geiftes gunbete; ibie Belt mar fur feint einfache, vernunftige, über Botte . und Settenvorurtheile erhabene Lebre reif; fe habnte fic burd bie Berftreuung feiner Ration in alle Beltibeile, und burch anbere gunftige, von einer bobern Borfebung bereitete, Umftanbe ben Beg ju taufend empfanglichen Seelen, und murbe ein Gigenthum aller Bolter. Ge ift unentidieben, sh Gefus bei feinem Entwurfe fur bas Beffe feines Softe und ber Denfabeit im Gangen, ben Bearif Der Menfcheit gerade in feiner weiteffen und uns begrengteften Ausbohnung gefaßt und gedacht habe, genug, Die moralifc : religiofen Grundfage, Die er ansfprad, maren burd fein Rationalvoruetheil befdrantte meldes ihre allgemeine Berbreitung im weiteften Sinue bes Borre binbern fonnte; er fofite in Diefer binfict wirflich ben Blaw einer Univerfalreligion. Und lagen Die Grundiate berfelben in ber hanptface nicht icon langft von ben altreftamenflicen Schriftftellen beutlich aus gefprocen por feinem Geifte ba? Dag bas: Sta: tutarifde ber mofaifden Religion, ber Geremoniens und Opferbienft, womit fle überlaben mar, bie auferlide Gettesbienflichteit, in welche fie fic

perforen batte, burchaus feinen fittliden und relis giofen Berth habe, - bag man ben Gott, ber nicht in Tempeln mobne, fondern als ein geiftiges Befen bas Universum durchdringe, am wohlgefalligften nur im Geift und in ber Babrbeit verebre, wie unverfennbar mußte bies feinem, fon an fic felbft fo bellen, Blide einleuchten, wenn er Die gereinigten Borftellungen baruber burchbachte, bie fic feit bem Davidifchen Zeitafter barüber gebildet batten, und 1. B. in Bf. 40, 7-9. Bf. 50. Bf. 51 , 18. 19. (Sef. 1, 11-18. Sef. 66, 8. 3er. 6, 20. Dof. 6, 6. Amos 6, 20. Preb. 16, 6 u. f. m., gang unzweideutig porfinden ? Rebrere berfelben fubrt Sefus fogar in feinen Bor: tragen namentlich an. Daß bie Gefinnungen ber Liebe, : ber Danfbarfeit, bes Bertranens, ber Des muth, Des Gehorfams, - bag ber Gifer, fromme und recht por bem Almiffenben ju manbela, bas Soonfte und Befte fen, mas man ibm bemeifen tonne, wie anschaulich mußte bas feinem religiofen Dergen werden, wenn er Pf. 8; 105; 104; 19, 51, 189 und andere von biefem Geiffe fo gant burchbrungene, beilige Gefange feines Boltes las? Dag Gott nur burd Reue und Befferung ju berfohnen fen, bag er nur ftrafe, um den Bers irrten wieder auf rechtem Bege ju fuhren, bag man ohne Unterfcieb bes Bolfs und gandes jeben Remfchen ale feinen Rachften zu betrachten habe, bag mon felbft ben Reind lieben muffe, bag man alles Gute, als Gottesgefes, auch um feinetwillen ausaben muffe, - fur; alles, alles mas bie

Religions: und Sittenlehre Jefu in ihrer Sumani: tat, Grhabenheit und Burbe auszeichnet, - mußte es ibm nicht gang unverfennbar einleuchten, menn er bei feinem Studio ber altteftament. Urfunden auf Stellen, wie 9f. 51, Frov. 5, 11. 12. Brov. 24, 17. 18. Prov. 25, 21. 22. und andere traf? Bas namentlich bie Fein besliebe betrifft, Die er predigte, fo bat unfehlbar bie Stelle Rattb. 5, 48 ff., mo Sefus bas Gebot berfelben, nicht mit bem Inhalte ber altteftament. Schriften überhaupt, fondern nur mit ben pharifaifden Gloffen über bie: felben in Contraft fest, ju ber ungegrundeten Bor: ausfesung Anlag gegeben, als webe in jenen Gorifs ten burdaus ein wilder, menfchenfeindlicher Beiff, als mare bas Gebot ber Feinbesliebe ein ausschließ: lides Gigenthum ber driftlichen Moral. Aber nicht au ermabnen, bag icon bie Gefege Rofis eine arpfe humanitat gegen bie Rebenmenfden athmen (vergl. 5 B. M. 19, 9 - 18.), fo zeigen bie auf Brov. 24, 17. 18. und 25, 21. 22., angeführten Stellen beutlich, bag baffelbe bereits ausgefpracen ba lag, und nur von einem fo meiden und garts fühlenden Ginne, ale ber Ginn Jesu mar, aufge faft werben burfte, um in ber form eines allae meinen Gefeses ber Menfolichfeit aufzutreten. Dan erftaunt, wenn man bie judifden Religioneurfun: ben und namentlich bie moralifden Schriften eines Calomo's, und einiger in gorm berfelben abgefaß: ten, apofryphifden Buder burdforfct, welche Saate ber reinsten Moral, freilich vermifcht mit vielen andern unlautern Grundfagen Diefelben enthalten, Dier

Dier durfte ein Beifer, wie Befus, nur mablen und ordnen, um ale Berfundiger einer vernunfts maßigen , gotteswurdigen Sittenlehre aufzutreten. Gelbft ber beruhmte Grundfas, ben er predigte: Bas bu nicht millft, bas bir bie Leute thun, bas thue ihnen aud nicht! - ift bereits in berfelben Form, Tob. 4, 16., enthalten. 10) Gine ber uns terfceibentften : Lebren . feiner Religion, Die Lebte von ber Unfterblichfeit und einem Buffanbe funftiger Bergeltung ift zwar nicht in bem eigentlichen Cober ber jubifden, Religioneurfunden gu lefen, aber mar fie nicht, wie man aus z Maffab. 7, q. 21. 23 25. Cap. 12, 45 - 46. Cap. 14, 37. 46. erfiebet, icon anderthalb Sabrhunderte vor Jefu augemeintr ' Bolfeglaube geworden; tritt fie nicht in' bent Corfes ten Des neuen Testaments, unter bem Bilbe ber Auferftehung, ale langft; porhandene Meberzeugung feiner Beitgenoffen auf; war fie nicht begeite in bas Glaubeneinftem berfelben fo verflechten, unb . von den Gelehrten feines Sondes in fo gefliffen: lide Unterfudung gezogen amerbeng bag ibie Abs nahme ober; bad Bermerfen berfelben unter anbern ein darafterififches Renngeiden ber Dbarglaifden und Saddnedifden Barthei ausmachte? Rann ies uns also Bunder nehmen, wenn fie gala naturlis des Erzeugnig ber bamaligen religiofen Euftur, auch ben Soluf und Gallein feines Coftens . madit? Und wird er benn nicht - quber bin ohrefiameit: licen Goriften - mit feinem lehre und migbegles wigen Geifte, mit feinem, ned Licht und Bahrbeit unerfattlich verlangenben, herten aus feber anbein

-Quelle, Die fich ibm jur Belehrung barbot, gefcopft Saben? Ruften nicht Diefe Quellen, unter einem Bolle, bas feine Entur burd mannichfaltige ge lebrte Geften ermeift, beren Ronfe fich in wiffen--foaftliden Unterfudungen unaufborlid an einander rieben, reichlich fliefen ? Rag man auch feinen genauen Umgang mit benfelben, und namenflich feine, fo bft behauptete, Berbindung mit bem Inflitute ber Gffder 11) burdaus nicht biftorifd erbarten sinnen, mar ibm beshalb aller Bugang gur nabern Renntuif ihrer Lehren und Grundfage verfoloffen, lagen fle unter einem fo tiefen Gebeimniffe, baf ein lebrbegieriger Geift, ohne Abept gu fenn, son "Denfelben burdaus nichts in Erfahrung bringen -tonnte? Birfte Die geiftige Eufeur feiner Beit und feines Baterlandes von teiner gebentlichen Geite vanf ibn ein? Deld eine unnaturliche, fic felbft miberfprechende Annahme! Dat man in neuern Beiten bod gang unwiberfpredlich ermiefen, felbft bie icone ergreifende Darftellungsmeife feiner Zehrfate bber feine Lebr methobe in ihren Daupt: agugen bereits als eine, unter ben Beifen feiner Bation, beffesenbe Rorm bes Bolfsunterrichts sorbanden mar. Denn wenn er in turgen, gerun: beten, einbringenben Dafchals, in treffenben Bare: Sein und Sleidnifreden fprad, und feine Lehrfage in eine, für Die Ginbilbungefraft ennudenbe unb für bas Gebachtnif leicht behaltliche, Borm einfleis Dete, fo forad er nicht mur im Beife bes bilber: reiden, anigmatifden Driente überhaupt, fondem abebiente fich ju feiner Darffellung Dropen, Metaphern,

Bilber , Gleichniffe und anberer rhetorifder formen, Die unter ben Rabbinen feines Bolfes ju gleichem Bebufe langft gebraudlich maren. Gein beller Blid, fein natürliches Gefühl furs Schone und Treffende, fein richtiger Laft fure Gble und Burbige, fein feiner Big, fein tiefer Scharffinn verebelte zwar bie gewohnliche Darftellungemeife bis auf ben bocffen und vollenbetften Grad oratorifder Coonbeit, aber ber Enpus, ber Umrif, ber Geift berfeiben mar bod vorhanden und andern Rabbinen por ihm eigen gemefen. 22) Es fehlet bemnad, trog bem, bag fic Die evangelifden Urfunden, ihrem unfprungliden 3mede gemaß, nicht auf bie frubere Bilbungsges foichte Selu einlaffen, gar nicht an Datie, aus bes nen fich Die Frage: wie Diefer Beife ju feiner ers habenen Religions: und Gittenlehre getommen fen, auf eine, mit bem natürlichen Laufe ber Dinge übereinftimmenbe, Beife beantworten lagt, und man bat bei ihm fo wenig, ale bei andern Beifen bes Alterthums, Die burd Geift, Renntmig und intellet. tuelle Große über ihr Beitalter hervorragten, und neue Babnen brachen, feine Buffuct ju einer übers natürliden und unmittelbaren Birtfamleit Gottes ju nehmen, um bas Rathfel Diefer Grideinung aufzulofen. Bermag man auch Die einzelnen Cta: fen feiner moralifd : veligiofen Bilbungegefcichte nicht biffinft- anzugeben, tritt fie beshalb aleich aus bem Gleife bes Raturlichen und Gemobnlichen ben: aus? Rubet nicht im Grunde auf ber Entwides lungegefdicte efebes menfoliden Geiftes ber beilige Ochleier ber Dunfelbeit? Das Darjenige, ber ibn

bier fo gang geluftet ju feben verlangt, bag ibm burdaus fein 3meifel übrig bleibe, nur von fic felbft angeben, wie er im begunftigenden Conflitte urfprunglider Geiftesanlagen und außerer Umffande murbe, mas er ift? Dag er von irgent einem Beifen, felbft ber neueften Beiten, von irgend eis nem bergen, ber im Gebiete menfolicher Biffen-Maft Laufende von Geiftern auf neue Ideen führte, beflimmen, wie er flufenweise ju feiner Ginfict gelangte, burd melde labprinthifde Gebantengange Ad fein Berftand bindurdmand, burd melde innere und außere Unlaffe er bie Richtung empfing, Die er mirflic nahm, und aus welchen verschlungenen, oft ohne fein flares Gelbfibemußtfepn flatt findens Den, Ideencombinationen, Die Resultate feines Den: Tens bervorgingen? "Rant, fagt Bauer. 15) bat in ber philosophischen Moral Epoche gemacht, und ibr eine Lauterfeit gegeben, Die fie vorber nicht Fragt man bei ihm aud: pon wem bat er batte. fein Spftem empfangen? - Aus feinem Geifte bat er es gefcopft!" - burd Brufen und Foriden in ben Soriften alterer Beifen, burd felbfttbatige Entwidelung eigener Gebantenreiben, ich mochte fagen, burd einen gemiffen Inflinft feiner gangen geiftigen Organisation ift er barauf gefommen, obne Daß er fic vielleicht felbft ben gebeimen Arozef, ber Dazu nothig mar, in feinen einzelnen Mobificatio: nen anschaulich machen fonnte. Butber fturgte bas gange große ungeheure Gebaude bes Pabfithums und reiner pfaffifden Theologie, Die alle gentenden Beifter sor ibm umftridt batte, mit gewaltiger band um.

Bober nahm er bie Baffen dazu? Bober Die reinen und bellen Begriffe, mit benen er bie allaemeine Finfternif feiner Beit erleuchtete? Die Sorift, Die einsame Gefahrtin feiner buftern Rlos ffergelle, ja nur einzelne Ausspruce berfelben, bie feinen, fo und nicht andere organisirten, Geift be: fonders anfprachen, medten Ideenfunten in ibm, Die unter begunftigenben außern Umftanben, unter gegebenen Beranlaffungen, nach und nach in belle Blammen auffclugen, und fic mit ben Sabren gu einem Spfteme von Bahrheiten ausbildeten, auf bas er anfangs gewiß felbft nicht zu tommen ges glaubt batte. Und fo begnuge man fic benn aud, wenn von ber Religions: und Sittenlehre Jefu bie Rebe ift, mit benjenigen Datis, aus benen fie fic, fo meit es moglich ift, auf eine naturgemaße Beife beduciren lagt, obne bie Unmoglichfeit, in ber gebeimen Bilbungegefdichte feines Geiftes vollig bent: lich zu lefen, ale einen Ameifelegrund gegen ben naturlicen Gang berfeiben ju benugen, und ubernaturlide, unmittelbare Birffamfeit Gottes babet tu poffuliren! -

Doch, lieber Freund, vielleicht ift ber Rationalift in diesem Resultate mit ber Parthei der Supranaturalisten einiger, als es den Anschein has ben möchte, als man bei der ganzlichen Divergenz des ersten Princips ihrer beiderseitigen Systeme voraussesen und glauben sollte. Denn wenn Sie 3 B. des scharffinnigen Reinhards Wert über den Plan Jesu, da wo er von der Art und Weise, wie man sich die moralisch religiose Bildungs,

gefoidte beffeiben erflaren tonne, fpricht (6. 424 -Ende) nadlefen wollen, fo werden Sie finden, wie famantend er fic uber bie Form und Art ber Dabei concurrirenden Ditwirfung Gottes ausbrudt; wie er bie naturlichen Bebingungen feiner urfprunglis den geiftigen Individualitat, unter benen er allein werben tonnte, mas er wurde, forgfam vindicirt, und boch ben außern Umftanben, unter benen er lebte, allen begunftigenben Ginfluß auf Diefefbe ab: fprict; wie er die Bildung Jesu unbedentlich in Die Categorie pon etwas Auferordentlichen, Bunderbaren und Uebernaturliden fest, und Dod (6. 475.) zugleich eine unmittelbare und unmiberftebliche Birf. famfeit Gottes Dabei nicht annehmen will; - furt, wie er die Art und Beife ber, Jefu gewordenen, gottlichen Belehrung, unter bem Gemande ber zweis Deutigen Ausbrude: ungewöhnlich, feltfam, außerorbentlid, im Grunde gang unbestimmt lagt, und feinem Resultate auf ber fcmantenben Linie, swis fden mittelbarem und unmittelbarem Beiftande Gottes, entgegen eilt! Gollte jedoch bieraus nicht folgen, mas man mit vielem Anfcheine baraus foliegen tonnte, bag namlic bie Unnahme bes Supranaturaliften pon einer übernaturlichen Dits mirtung Gottes bei ber moralifc religiofen Musbildung Jefu ju gemiffen unvermeiblichen Biberfpruden fubre, an einer geheimen, wenn auch noch fo angfilich verbedten, Inconfequeng leibe, und bag fle nur in fo fern mit ben Musfpruden einer uns befangenen Beurtheifung in Darmonie tritt, ale fiefic ben Unficten bes Rationaliften nabert, - fo

bat fic giur vor lutgem ber neuefle Bertheibiger bes Supranaturalismus gang unbefangen und frei babit ertlart: bag es burdaus fein anberes, fideres Derfmabl ber Gottlichfeit (b. b. bod mobt ber, unmittelbar gefdebenen, gottliden Rittbeis lung) einer Religienelebre gebe, als -Bunber! 14) "Ift te etwa, fpricht er, eine volltommen reine Meral, an welcher ich ben Lebrey als einen Gottgefandten erfennen fann? Wer wie last fic barthun, bas nicht auch ein, blos menfas lider, Unterridt eine polltommen reine Poral gei ben tonne? Dber find es bobe, neue, Die Bera nunft überfteigenbe, 13) Dogmen? Efter religionen find gerabe mit folden uberbauft. 3f es etwa bie Griftesaroffe bes Lebrers, mit ber fic berfelbe fur Die Babrbeit feiner Lebre aufopfere allen irbifden Bortbeilen entfagt, Ghre, Gewink, Boblleben verfcmabet, feinen Comert, ja ben Lab feibit nicht achtet? Aber wer will und fame Bemeifen,: bas Dies ein großer, erhabener Renfe, von ungewehnlichem Geifte und reinem bergen, ja felbft ein gutmuthiger Comarmer nicht aud if thun im Gtanbe mare? Barum foll fic ein feuft . ger Geift nicht bis zu bem boben Grabe ebfer, fraftiger Comarmerei erheben tonnen, bag er fur das beil bes Menfcengefclechtes flerben ju muffen alaubt, befonders menn er ben Gebanten, ben et überbies in ben beiligen Urfunden feiner Religion fand ober ju finden glaubte, feft und innig ergriffen bat: er fen ber son Gott ertorene Retter ber Belt? Dber ift es etma bas Reue und

bieber Unerborte, baf biefe Bebre, elles nur aus fic und unter ben unaunftigften Umftanben foopfend, in eie 'sem roben, porurtheilevollen, feinds feligen Beitalter lebrie? Aber, merbat benn, bie Rreffe bes menfoligen Geis Bes und bergens, je fo tief ermeffen, um ausbestimmen, mas fie fenn ober lebreng tonnen, mas nicht? Der find es etma bie gemaltigen Birfungen, Die mobithatigen Beranderungen für alle Beiten, Die Diefe Lebre, blos burd bie Rraft ber Bahrheit bervorbrachte und nod bervorbringt? Aber, welcher Berftanb mitg bestimmen, wie viel großes aud bie fleinften Urfacen, wie vielmehr alfo eine fe fraftige, wie Sefu Lehren bervorbringen fann? Der ift es viele leicht bie Starte, mit welcher biefe Leure allen Dinberniffen , allen Berfolgungen Tres bot , alle Reinbe, phie Gewalt, nur burd ihre geiftigen Morange übermand? Aber ift es ermas Ungemobnliches, bağ bas Bofe gegen bas Gute nicht allemal stwas ausrichtet, bag große Dinberniffe burd fleinfreinende Rrafte bestegt werben? Berben alle biefe Beweife nicht (auch) auf (blos) menfolice Untergehmungen angewendet werden tonnen, und alfo Hnlich er bleiben ? Freilich merben alle biefe jest genannten Borguge und Mertmable auch einer gottliden Offenbarung gufommen muffen, und mirk lich in ber Anftalt durch Chriftum im eminentes fen Grabe gefunden; aber fie merben meinen Blauben an Diefelbe nur erft bann befeftigen,

wenn ich vorber fon burch einen bogern und überzeugenbern Beweis von ihrer Gottlich: feit verficert bin! " -

Diefen Beweis fucht nun ber Berf., wie man aus dem Bolgenden fiehet, in den Bundern Jefu, und fo finden mir auch von Diefer Geite einen febr fchidlichen Unlag, Die Behauptung Der Supranatus rafiften, beren im Gingange biefes Briefes gebacht wurde, in naberen Augenfdein ju nehmen, baf fic namlic aus bet Grofe Selu in Sinfict ber Thas ten und Schidfale, Die ibn auszeichneten, auf Die übernatürliche und unmittelbare Birtfamfeit Sottes bei feiner Religionsanstalt ficher ichliegen laffe. Batte nun vielleicht ber Rationalift auch in Diefer Dinfict Manches beizubringen, mas bie Starte und Bundigfeit Diefes Bemeifes fomachen tonnte, fo batte ber angeführte Schriftsteller, wenn wir ibn Chrenhalber einen Mugenblid fur ben Reprafentan: ten ber : fupranaturaliftifden Barthei anfeben moll: ten, vielleicht nicht wofl gethan, Die übrigen, eben jest ventilirten Beweise fur Die Gade, Die er fubrt, fo unbefangen und freiwillig Preis ju geben, und es mare bie Frage, ob ibm bies feine Parthei viel Dant miffen modite. Doch bafur mare bas laute. unabgebrungene Beugnig, bas er bamit ber Babrs beit giebt, in ben Mugen bes Rationaliften befto ehrenwerther. - Da ber gegenmartige Brief, feis nes reichhaltigen Gegenffandes halber, feine Grens gen fcon viel ju meit überfdritten bat, fo mag ber angebeuteten Unterfudung ein neuer gemibmet feyn. - Leben fie mobi! .

- Ge perblente efte gang eigene Unterfedingig viel Berwirrung biefer, bon ber Bucher und Schafweisheit unferer Beiten abgezogene und auf ben Stifter bes Chrifienthums abergetragene, Bes griff in bas Urtheil über bemfelbene gebracht bat. Wie gang anders wurde fich, um fur den Rachs bentenben nur Gins ju erwähnen, bas in menern Beiten fo beliebte Aftomodationefffem mobificiren, wodurch man bei Ertiarung feiner einzelnen Lehrs fase manderlei Schwierigfeiten gu umgeben fucht, wenn man fich Tesuin auch in Bezug auf feine religible Ginficht, fo wie man follte, nur als els nen unverdorbenen Naturfohn dachte? Wie viel Licht warde in die Frage übet ben Gebatt feiner Angelologie und Damonologie tommen, wenn man nicht ohne Grund annahme, er babe bie probes haltige Theorie unferer neuern Metaphyfiten aber die Geifferwelt und ihr Berhaltnig gur fictbaren befeffen, und bestätige nun entweder den jabifchen Geifteraberglauben durch feine Auftoritat, ober fpreche wider feine Ueberzeugung als Bolfsbetras ger? Ift es nicht weit vernanftiger und natarlis der, es in fotden und abnitchen Hallen gang uns entschieden gu laffen, wie Jefus eigentlich bachte, da ein bestimmtes Urtheil barüber allemal ein Cons volut von wiffenichaftlichen Renntniffen bet ibm porausfent, bas mit bem Bilbe, welches bie Even geliften von feiner, nus aufe prattifche Leben ber rechneten, Weisheit entwerfen, gar nicht gu vere einigen ift? - -
- 2) Bekanntisch hat niemand dringender und buredter auf die Schwierigkeiten und hindernisse einer nat turlichen Ausbildung Jest hingewiesen als Relus dard in dem Plane, welcher u. s. w. S. 465 ff., wenn er aber dehauptet, diesenigen, weige die Mittel derselben nachzuwelsen suchen, batten die hindernisse derselben oft verkannt oder ins Dunkte gestellt, so könnte es fast scheinen, als sez siem Beweise des Gegentheils riwas Achniches der gegnet. Byl. S. 489, d. B. u. ff.

- 9) Bente Rirdengeschichte, ift. B. G. 48. (n. Auft.)
- 4) cf. Josephus Antiqq. l. 20. c. 4. de belle jud. lib. 2. c. 11. — cont. Apion. lib. 1. 2.
- 5) Wenn Reinbard a. a. D. S. 496. fiber Luk.
  2. 49. fagt: "Man erklare diese Stelle wie man wolle, so teuchtet immer die Hauptides durch, daß sich dieser Knabe von zwolf Jahren schon dam als zum großen Religionsverbesterer berus sen fiblite, der er in der Folge wurde; u. s. w."
   so scheine er in der Abat einen, vom spätern Leben Jesu, d. h., aus dem Erfolge abgesonenen, Wegriff von ihm in eine Neußerung dineinzutras gen, die sich den unbesangenen Juterpreten nur als Neußerung einer kindlichen aber tiesen Reils giosität geiten kann. "Die Weinung, sagt Mis, chaelis in d. Ann. zu die Stelle, ist: "Ich aelis in Tempel, im Hause Gottes, das ist, recht eigentlich zu Hause. Marum babt ihr mich nicht hier gesucht: ""!
  - 6) Paulus in f. Com. fib. d. n. T. 3ft. Th. S. 156.
  - 7) Bgl. Reinhard a. a. D. G. 490.
  - 8) Worte Garpe's in f. verm. Schr. u. Muf. 2 25. G. 342.
- 9 herber v. Gottes Cobn u. f. w. G. 43.
- 20) Bgl. ju dieser gaugen Untersuchung übered. A. T., als Quelle der moralisch reitgibsen Ginsicht Irin: Stäudlin theolog, moral, Ebraeor ante

Christum hist. Cötting. 1799. — und: Chendes. Geschichte d. Sittens. Iesu, 1 Ih. — Bauers bibl. Moral des A. A. 1. 2 Lb. —

- 217 Diefe feit ben Beiten bes Eufebins bis auf Stäudlin berab (Gefch, b. Sittens. Jesu, 1 Th. S. 572) vielfätig versochtene und immer wieder neu ausgestellte hypothese; über die Gemeinschaft Besu mit den Essaren bat, auber Reinhard a. a. D. (S. 160—216.) am besten in firer ganplichen Richtigkeit dargetban: Bengel in den Anmere. Aber den Berfuch, das Ehrb fentbum aus dem Essäumus abzulebten; in Flatts Magag, VII. St. S. 136 ff.
- 12) Bgl. die treffliche, einer weitern Auffchrung würdige, atadem. Geleg. Schrift: Weisse de more Domini, acceptos a magistris judaicis loquendi ac disserendi modos, sapienter emendandi. Viteb. 1792. wo dies an mehreren einzels nen Beispielen nachgewiesen ist. Desgl. Wints ler Bers. über die Lebrad. Ien. Leing. 1797. —
- 13) Deff. Bibl. Mor. d. A. T. Aft. Ab. S. 389.
- 14) Bgl. Ebrenrettung d. Supranature ilsmus u. f. w. S. 32 ff. —
- 13) d. B. gar keine. Denn was die menfoliche Bernunft überfieigt, oder (obne Bito) von ihr nicht begriffen werden kann, ift far fie fo gut wie nicht vorhanden. —

## XII.

Indem wir jur Grorterung, ber Brage übergeben: fann bie Grofe und Erbabenbeit bes Beifen von Ragareth in Bezug auf feine Thaten und Soidfale etwas fur Die Gottlichfeit feiner Berfon, Lebre und gangen Religioneanftalt, im bod: fen Ginne bes Bortes, ober fur ben übernaturlicen Urfprung und Charat ter berfelben ermeifen? - beginnen mir eine Unterfudung, lieber Freund! - Die, wie Sie leicht felbft feben, allerdings ihre Schwierigfeiten bat. Sie miffen, mas in ben neuern Beiten fur und mider Die Bunder Jefu gefagt morben ift, 1) wie ernftlich man von ber einen Seite ihre objettive Bahrheit und beweisende Rraft vertheidiget, von ber andern hingegen verbachtig gemacht bat, wie Die Parthei ber Rechtglaubigen nur allein in Beft haltung berfelben Die Möglichfeit ju finben glaubs te, bas erfte Princip ibres gangen Spftems gu retten, und wie tubn, ja - marum follte man bie Bahrheit nicht gesteben? - wie leichtfinnig und frevelnd oft bie Gegenparthei biefe Thatfachen bes urtheilte und behandelte, ober mobl gar als Gaufelfpiele porfaglicher Bolfebetruger perfpottete und ver: lafterte. Dag in Diefem Rampfe, welchen eigentlich Die phofifde Beltanfict mit ber religiofen Beltanfict fubrte, Begriffe, auf melde alles antam, verwirrt, und Principien, Die allein gu einem fidern Refultate leiten fonnten, entweber gar nicht

aufgeftelt ober bunt unter einander geworfen wurden, war um fo naturlicher, weil es nicht felten an ber inothigen Rube ber Unterfudung fehlte, und eine partheiliche Leibenichaftlichfeit an ibre Etelle trat. Bollen wir alfo unferes Bieles nicht verfehlen, fo laffen Gie une auch bier bafur forgen; bag ber Beift bes Rationalismus, Deffen Cache mir fubren, b. b., ber Geift rubig prufender Bernunft und bu: maner Billigfeit gegen Anberebenfenbe nicht von uns weiche, und bies um fo mehr, weil fich in ber That auch in Diejenigen Schriften und Broduren, Die nur gang neuerlich uber Diefen Gegen: fignb und bie mit ibm verwandten Gegenfande erfcbienen find, ein Ion eingeschlichen bat, ber ber Burbe ber Cade felbft fo menig als ber Burbe ber Perfonen, die fie berhandeln, angemeffen ift. ")

Legen wir babei bie, am Solusse meines letzen Briefes ermahnte, Schrift zu Grunde, so arzumentirt, nach bes Berfassers Meinung, ber Supranaturalist in Bezug auf vorliegenden Gegenstand so: "Der Att einer unmittelbaren Offenbarung Gottes ift ein Ersahrungsaft; er tann also seine Beweise nicht in Principien a priori, sondern nur in Thatsachen der Ersahrung suchen," (Gerade so, wie auch der Rationalist oben S. 63 u. 64. der hauptete.) "Bollen wir demnach darthun, das dem Stifter des Christenthums im eminentesten Sinne' des Wortes, der Charafter der Göttlichfeit zutomme, bei dem man von allem Angedor; nen, Anerschaftenen, von den gewöhnstigen Gesen und Wirtungen der Ratur

abstrabiren wuß, (S. 19. Ehrenrett. b. Supr.)
— wollen wir die Lehre und Religionsanstalt Jesu
als ein Produtt unmittelbarer Eingebung und Wir:
samseit Gottes vindiciren, so muß man den Beweis
dafür in seinen Wundern suchen. Denn Wun:
ber — sonnen zwar nicht die Wahrheit einer Lehre
deweisen, — aber wohl ben Lehrer als gott:
lich legitimiren, der gottliche Lehrer
wird dann schon von felbst die Wahr:
heit sagen, kann ja gar nichts anders
als Wahrheit sagen, wenn man nur
erst weiß, ob er ein gottlicher ist. (Gen:
das. So.) — Was kann darauf der Rationalist
erwiedern? — Rach meinem Dafürhalten Fols
gendes: —

' Ge tommt vor allen Dingen auf ben boch fomantenben Beriff von Bunbern an, um ju beurtheilen, wie viel Baltbarfeit Diefes Rafonnes ment haben moge. Ge find zwei Salle mogfic. Entweber nimmt man ben Begriff eines Bunbers im ftrengften philosophischen Ginne, mo er eine Birfung bezeichnet, ju beren bervorbringung fic Gott feiner gefdaffenen, foon vorhandenen, Raturfrafte als Mittel bebient, - beren unmittels bare Urfache in einer transfcenbentalen Belt fieat. ober im Ginne bes gemeinen Lebens unb gemobnlichen Oprachgebrauches, nach welchem jebe große, auferorbentfice und feltene Erfdemung in ber finnliden Belt ein Bunber genannt wird. Run fragt es fich: int belibette Sinne betrachtet ber Suprenaturalift gum Babufe

feiner fraglichen Beweissufprung bie Bumber, Die in ben neuteftamentlichen Goriften von Sefu erzählt werben? Berliert er fein Intereffe nicht aus ben " Mugen, ' fo mird er fie mabriceinlich im firemefen philosophifden Ginne nehmen. Er wird fagen: Refus perrichtete Thaten, Die burd, Denfoen be: mobnlich anerschaffene, Rrafte gar nicht ju Stande Jommen fonnten; Thaten, beren Bebingung burd: aus nicht im Rreife biefer finnlichen, burd frengen Coufainerus ber Dinge geregelten, Belt lag: Tha: ten, bei benen er einer unmittelbaren Unterflugung Bottes genoß, - und baraus fann ich foliegen, Dag er ale ein unmittelbarer Gefanbter Gottes an Die Menfchen auftrat. Aber, muß man bier fra: gen, wie mar es benn unter biefen Umfanden feinen Beitgenoffen, por beren Augen er Bunber in biefem Ginne perrichtete, nut moglich, Diefelben ale folde ju erfennen und fie nach ihrem eigen: thumlichen Charafter von jeder andern gemobnlichen Erfdeinung in ber Ginnenwelt gu unterfdeiben? Boote aud wirklich die Urfache berfelben in einer transscendentalen Belt, in einem unmittelbaren, nicht burd naturliche Amifchenfrafte berportretenben, Billensatte ber Gottheit, b. b., in einer Berfrupfung ber Dinge liegen, bie mit ber, burd bas Gefes ber Caufalitat begingten, menfoliden Dent a und Borftellungemeife durcaus in teiner Berührung fieht, - wie fonnte bies bem Bepbachter Diefer Thaten unzweideutig einleuchten? Ge maren und blieben für ibn Thatfacen ber Erfahrung, Die, als folde, allen übrigen, que einer urfadlicen Rer:

Bertnupfung ber Dinge bervorgebenben, Grfab. rungethatfachen vollig gliden. Sollte man fie etma an bem Mugerorbentlichen und Geltenen ihrer Bits fungen von biefen unterfceiben? Aber eine aufs ferorbentliche Birfung fest nicht gleich eine überfinnliche Caufalitat, fondern nur eine auffers orbentliche Rraft voraus, und mit mag auch bei Birfungen, Die ein Gegenstand ber aufz fern Grfahrung werden, bie Rrafte ber menfde liden Ratur fo tief ermeffen, um ju beftimmen, mas fie fenn und mirten tons nen, mas nicht? - (wie bies ber Guptangs turalift, bei Gegenftanden ber innern Erfahrung, felbft ausbrudlich behauptet? G. 55.) - Der große, nicht bentenbe Daufe wird freilich rufen: Dier ift Gottes Finger ober Beelgebubs Dact! weil ihm eine tiefere Renntnig ber Ratur, bes Menfchen und ber Dinge überhaupt mangelt, aber ber aufgeflatte Theil berfelben, ber boch eis gentlich nur allein Die 3bee einer bernunftigen Menichheit conftituirt, um berentwillen gottliche Gefandte tommen und fic burd Bunbet legitimiren, wird verfindig fragen, reicht nicht pielleicht auch Die naturlide Rraft bes Inbividuums ju folden Birtungen bin? Goll er fic von ihret überftimfiden Caufalitat, ohne Trugfolug, überzeugen, fo mußte er wieber ein überfinnliches Reichen bavon empfangen, daß biefe ober jene Thatfachen ber auffern Erfahrung wirflich achte Bunber maren, und Diefes Beiden mußte als foldes wieber burd ein neues garafterifirt und beftatiget werben, und fo ins

Unenblide fort, bis bas erfte berfelben gulest bod ohne Die erforderliche Beftatigung und alfo ber ei genthumliche Charafter Diefer enblosen Bunberreibe ewig problematifd bliebe! Bill ber Supranaturalif fagen, wenn nun aber felbft ber aufgeflarte Theil ber Menfcheit, vor beren Mugen jene Bunder gefdeben, fie aus bem Augerorbentlichen ibrer Birfung in ber That als Bunder anerkennt, (fo wie ein Rifobemus fprict: .. niemand tann folde Reichen thun, es fen benn Gott mit ibm!") - fo ift ja immer noch der Fall moglic, baf bie fpatere Menfcheit und aufgeflartere Sabrhunderte einen bobern Beweis fur ihren acht überfinnlichen Charafter fordern, bag alfo jene Thaten nur fur eine frubere Belt Die fragliche Ueberzeugungefraft baben, b. b. im Grunde und an fich felbft boch feine mabren Bunder find! - Gefest nun aber auch, bem allen ware nicht fo; gefest, Munder im ftrengften Ginne bes Bortes fonnten an ihrem eigenthumlichen Charafter mirflich als folde erfannt werben, murben fie mobl beweifen, mas ber Supranaturalift aus ihnen bemeifen will? Er fagt: Bunber ton: nen ben, ber fie verrichtet, ale einen gottlicen Gefanbten legitimiren. -Bemerten Cie mohl, lieber Freund! - fonft. fagte man unbedenflich: Bunber tonnen Die Bahrheit und Gottlichteit feiner Lehre bestätigen. Beil man aber mit Recht bagegen bemertte, bag bie Griften einer Thatfache nie uber bie Befchaffenbeit einer Lebre Auffolus geben, bag ein Gegenstand ber außern Erfahrung mit einem Objette innerer Brufung nie in bas bomogene Berbaltnif eines Beweiles und eie nes gu Beweisenben treten tonne, bag eine Babr: beit, Die als folde nur aus innern Ucherzeugungs grunden erfannt werden fann, ihre Ueberzeugungs. fraft nie von außern Ericeinungen ber Sinnenwelt entlehnen burfe, - fo unterfdeibet man jest und fpricht: "fein Bernunftiger bat je ben Buns Dern eine folde Rraft gugefdrieben, fie follen blos Den Lebrer als gottlich legitimiren, Der gottliche Lebrer mird fodann icon von felbft die Babrbeit fagen." Ift aber biefe Unterfdeibung mehr als ein - blofes Bortfpiel? Bunber follen ben, ber fie . verrichtet, als gottlich legitimiten? - In welchem Bezuge benn? Doch mobl nicht als Bunberthater, boch wohl nur in fo fern, ale er jugfeich in bem Charafter eines Berfundigers ber Babrbeit auferitt, benn in biefer binfict bat er ja nur als gottlider Gefandter ein Intereffe fur Die Renfo. beit, ohne Berfundigen ber Babrbeit mare er ig nur ein - wenn auch gottlicher - Gaufler? Behauptet man aber wirflich : Bunder legitimiren ibn als Berfundiger ber Babrbeit, fo bebauptet man baffelbe, mas man burch jene Diffinttion befeitis gen mil, bag namlich feine Bunder auch Die Babr: beit feiner Lehre beweifen, und bas tann und foll ja teinem Bernunftigen einfallen? - Bare benn nun aber auch zwifden Bundern, als Thatfaden ber außern Grfahrung, und amifchen Babrbeit, als einem Dbiefte ber innern Ueberzeugung wirflid ein Berhaltnif bentbar, wodurd bas miglid murbe, mas man Bemeifen nennt, fo murbe biefem

Unenbliche fort, bis bas erfte berfelben gulest bod obne die erforderliche Beftatigung und alfo ber eigenthumliche Charafter Diefer endlofen Bunberreibe emig problematifd bliebe! Bill ber Supranaturalif fagen, wenn nun aber felbft ber aufgeflarte Theil ber Menfcheit, vor beren Mugen jene Bunber gefdeben, fie aus bem Augerorbentlichen ihrer Bir: Tung in ber That als Bunder anertennt, (fo wie ein Rifobemus fpriot : .. niemand tann folde Beiden thun, es fen benn Gott mit ibm!") - fo ift ja immer noch ber gall moglic, bag bie fpatere Menfcheit und aufgeflartere Sahrhunderte einen bo: bern Beweis fur ihren acht überfinnlichen Charafter fordern, daß alfo jene Thaten nur fur eine frubere Belt Die fragliche Ueberzeugungefraft baben, b. b. im Grunde und an fich felbft boch feine mabren Bunber find! - Gefest nun aber auch, bem allen ware nicht fo; gefest, Bunber im ftrengften Ginne Des Bortes fonnten an ihrem eigenthumlichen Charafter mirflic als folde erfannt merben, murben fie mobl beweifen, mas ber Cupranaturalift aus ihnen bemeifen will? Er fagt: Bunber ton: nen ben, ber fie verrichtet, als einen gottliden Gefandten legitimiren. Bemerten Cie mobl, lieber Freund! - fonft fagte man unbedentlich: Bunder tonnen Die Babrbeit und Gottlichfeit feiner Lehre bestätigen. Beil man aber mit Recht bagegen bemerfte, bag bie Griften einer Thatface nie über bie Beschaffenheit einer Lib re Auffolug geben, bag ein Gegenstand ber außern Grfahrung mit einem Objefte innerer Brufung nie

in bas hamogene Berbaltnif eines Beweifes und eie nes ju Beweifenden treten tonne, bag eine Bahr: beit, Die als folde nur aus innern Ueberzeugunale grunden erfannt merben fann, ibre Uebergeugungs fraft nie von außern Erfcheinungen ber Sinnen. welt entlehnen burfe, - fo unterfdeibet man icht und fpricht: "fein Bernunftiger hat je ben Buns bern eine folde Rraft gugefdrieben, fie follen blos ben Lehrer als gottlich legitimiren, ber gottliche Lebrer mird fodann icon von felbft die Babrbeit fagen. . 3ft aber biefe Unterfceibung mehr als ein - blofes Bortfpiel? Bunder follen ben, ber fie verrichtet, als gottlich legitimiten? - In welchem Bezuge benn? Dod mobl nicht ale Bunberthater, bod wohl nur in fo fern, ale er gugleich in bem Charafter eines Berfundigers ber Babrbeit auftritt, benn in biefer binfict bat er ja nur als gottlider Gefandter ein Intereffe fur Die Denfo: beit . obne Berfundigen ber Babrheit mare er ja nur ein - wenn auch gottlicher - Gauffer? Bebauptet man aber wirflich : Bunber legitimiren ibn als Berfundiger ber Babrbeit, fo behauptet man baffelbe, mas man burch jene Diftinttion befeitis gen mil, daß namlich feine Bunder auch Die Babrbeit feiner Lebre beweifen, und bas fann und foll ja teinem Bernunftigen einfallen? - Bare benn nun aber auch amifden Bundern, ale Thatfacen ber aufern Erfahrung, und swifden Babrbeit, als einem Objette ber innern Ueberzeugung wirflid ein Berhaltnis bentbar, wodurd bas miglid mur-De, mas man Bemeifen nennt, fo murbe biefem

fogenannten Beweife bod noch um einer anbern Urfache willen, Die beigelegte Bemeistraft burchaus nicht jufommen. Denn wodurch bemiefe man bie Gottlichfeit einer Bebre, b. b., Die Annahme, baf ffe ein Probutt unmittelbarer Gingebung mare? -Durch die Annahme von Thatfachen, Die ein Bros buft unmittelbarer gottlicher Birffamfeit find . b. b., ein Bunber burd bas anbere! If aber, wie eben in einem abnlichen Ralle bemerft murbe, nicht bas eine fo problematifc als bas anbere? Sucht man fur bas eine Bunber ben Beweis in einem vorbergebenden andern Bunder, wird nicht biefes wiederum feinen Beweis in einem anbern, und fo in einer auffleigenden Linie ine Unendliche fortfucen muffen, bis wir fauter Bunber haben, Die alle Beweifen, und beren lestes und hod: ftes bod ohne Beweis baffeht? Deift bies nicht eine Bpramibe auf ihre Spife ftellen, - fic in eis nem Birfel berumbreben, aus bem man nie beraustommen fann? - Dies ift fo unverfennbar, bag es felbft einer ber fcarffinnigften Supranaturaliften gang offen geffeht: "Ber, fpricht Rein barb, ") bie erfte Sppothefe will gelten laffen, (baf namlich Bunbet im ftrengen philofophifden Ginne gu nehmen find) und fie gleich in biefem Ginne befinirt, begebet eine offenbare petitionem peincipii, Die Diefe gange Materie in Bermirrung bringt, und eine Menge unnothiger Comierigfeiten verans lagt!" - Rimmt alfo, fpricht ber Rationalift, ber Supranaturalift Bunber im eigentlichen Ginde bes Bortes an, fo ift er nicht im Stande, einen

bundigen Beweis fur die Gottlickeit ber Lehre, auf die ihm alles antommt, barauf zu bauen, fo Dienen auch die Wunder Jesu zu nichts weniger als dazu, ihn als einen gottlichen Gesandten zu legitimiren, oder — was hasselbe ist — seine Lehre als eine unmittelbare Eingebung, seine Religionsanstalt, als ein Produst unmittelbarer Wutsamteit Gottes dar zustellen!

Die fichet es aber um biefen Bemeis, wenn ber Supranaturalift Bunber im Ginne bes ge mbbnliden Gpradgebrauches nimmt, ober Die Thaten Refu nur als außerordentliche, Die Rrafte gemobnlider Menfchen überfleigenbe, Birs fungen in ber Sinnenwelt betrachtet? Dann, leuchs tet icon aus bem Bieberigen ein, bann baben fe noch weniger Bemeistraft fur feine Gottlichfeit im eminenteffen Sinne Des Bortes. Denn nicht au ermabnen, bag bas bisparate Berbaltnif amifden Thatfade und Lohre, Das bereits entwidelt murbe, auch bier auch bei Annahme von Bundern in bies fem Ginne, baffeibe bleibt, - fo tritt ja ber Bunderthater, ber nur Thaten verrichtet, Die gwar gewohnliche Menfchen nicht verrichten tonnen, Dieaber immer in feiner eigenthumlichen ausgezeichnes ten Individualitat, immer nur in bem, wenn aud bobern Ragfe feiner naturlichen Rrafte bes bingt finb, geradezu in ben Rreis einer nur menichliden Erideinung ein. Allerbings, mirb man bann fagen fonnen, allerdings verrichtete Befus erftaus nenemerthe Thaten, aber Die Rraft baju lag boch in ihm, als blofen Denfchen. Er loiftete in Diefer

Binfict mehr ale Anbere leiften tonnen, aber bod nur mit einem größern Raafe von naturliden Ge fand fich in ihm in einer feltenen Rraften. Busbebnung, aber mer fann und will beffimmen, wie weit menfoliche Rraft reiden tann, mit weldem Grabe berfelben Die Gottheit gemiffe Indivi-Duen auszuruften fur gut befindet? Bar er bem: nad nur ein Denfc, obwohl ein vorzüglicherer Menfc als Andere, fo fann ibn bies gar nicht als einen gottliden Gefanbten, bei bem von allem Angebornen und Anericaffenen ju abstrabiren fer, legitimiren, und Die Gottlichfeit, ben übernatur: liden Urfprung feiner Lehre beweifen, ja - menn fe fo nicht felbft burd ibre innere Gute empfiehlt, nicht einmal ein gutes Borurtheil bafur ermeden, weil, wie Jefus felbft (Rart. 15, 22.) eineeficht, Daffelbe Raas von Rraften auch Menfchen zu Theil werben tonnte, Die eine verwerfliche, Bottes un: murbige, Lehre predigen. Ueberbies mare es ja noch immer bie Frage, ob man bie Thaten, bie man in feinem Beitalter als etwas Außerorbentliches und Die Rrafte gewöhnlicher Menfchen Ueberfteigenbes anfah, meil man entweber munberfüchtig mar, und fie baber nicht fcarf genug ins Auge faßte, ober nicht binter bie naturliden Bedingungen berfelben Sommen fonnte, nicht in fpatern Beiten, bei menis ger Leichtglaubigfeit ober einem tiefern Ginbringen in Die Ratur ber Dinge, gang in ben Rreis ges mobnlicher Ericheinungen berüber gieben und fie alles Außerorbentlichen entfleiben tonnte, ober fic, me Das nicht moglich ift, lieber gerabegu in Die Glaubmurbigfeit ber Anfict berer, Die fle ergablen, 3meis fel ju fegen, versucht fublen mochte. Und fo mare es benn um alle Beweistraft feiner Bunber fu biefem Sinne fur Die Gottlichfeit feiner Berfon und Lebre gefcheben. Gie fonnten mobi bie Aufmerks famteit feiner weniger gebilbeten Zeitgenoffen auf' ibn ricten, ibm Bulauf verfcaffen, und fo, auf eine mittelbare und Gottes gar nicht unmurbige Beife, Die Berbreitung feiner Lehre beforbern bel fen, nicht aber fur bie Rachwelt ein Glaubens : und Ueberzeugungegrund fur die Babrheit' berfelben merben, weil fie fic bavon aus ihrem innern Gehalte weit fefter überzeugen fann. Benn baber ber Gus pranaturalift (S. 38 b. Ehrenrett.) fo argumentirt : "Baren Jefu Bunber feine mabren Bunber, fo geborten fie auch fur jene Menfden nicht', uberhaupt fur fein Bolt, fur fein Beitalter, fo erfcheie nen Jefus und feine Apoftel ale Betruger und alle Chriften ale Betrogene, " - fo vergift er, baf amifden Menfchen und Menfchen ein großer Unterfoied ift, bag bem Ungebilbeten taufend Beweife fur eine Gade gnugen, Die ber Gebilbete von fic meifet, fo miberfpricht er einem befannten fupra: naturaliftifden Aziom, von welchem fruberbin (Br. IX.) Die Rebe mar: Gott laffe fic ju ben Bedurfniffen ber Denfcen berab, und richte fic mit feinen Beranstaltungen gur Berbreitung relis gibfer Cultur nach ihrer Raffungefraft, fo macht er einen gehaffig flingenden Solug, von beffen Bun-Digfeit fpeterbin bie Rebe fenn mirb. - Auf jeben. Sall ift bemnad ber Bemeis, moju ber Gupfact

naturalift bie Bunder Jesu benugen will, weber in Diesem noch in jenem Ginne fur meine rationaliftifche Denfart ftringend und befriedigend. —

Benn ich nun, fabrt bet Rationalift fort, Diefe gange Unterfucung, Die es mit Principien a priori au thun bat, bei Geite fege, und die Frage über ben Ginn, worin ber Begriff eines Bunbers an fic felbft genommen werben tonne, als gar nicht zum 3mede fubrent, liegen laffe, weil bier über ber simmte, historische, also nur a posteriori au be urtheilende, Thatfaden enticieben merben foll . mas fagen benn bie neuteftamentliden Urfunden felbft über bie Bunberthaten Befu aus, in welchem Ginne Rellen fie Diefelben bar, melde Birtfamfeit forei: ben fie ihnen gu, melde Bemeibfraft fur Die Gottlichfeit ber Berfon und Lebre ibres Urbebere meffen fie ihnen bei? Diefe Fragen muffen fur mich ein weit größeres In: tereffe haben, ba bier bifferifche Data vor mir lie: gen, Die mich weit ficherer ju einem Endurtheile aber jene Thaten und ihr Berhaltnif ju Jefu Lebre, leiten tonnen. Saffe ich nun biefe Urfunden ins Auge, fo finde ich, daß fie bei Erzählung ber frage lichen Bunderthaten gar feinen bestimmten Buns berbegriff ju Grunde legen. Gie fteffen fie freilich ols etwas Auferorbentliches und vom Gewöhnlichen Thweichendes bar, fie nennen fie Onuera, repaτα. Απύματα, δυνάμεις, παραδοξα, Appar, Epya vou Seou, aber in allen biefen Bezeichnungen fogt burchaus nichte weiter als ber

Begriff von Thatfacen, Die fur Die Beitgenoffen Befu etwas Geltenes und Auffallenbens batten. geben fie uber Diefen Begriff binaus, nie erffaren fie fic uber bie Art und Beife, wie fie gefcheben, mit philosophischer Pracifion. "Denn, ob fie fich gleich oft fo von ihnen ausbruden, als ob fie uns mittelbar von Gott gewirft murben, fo barf man boch baraus nicht foliegen, bag bies wirtlich fo ges foebe, benn fie bruden fic auf eben bie Urt auch von folden Beranderungen aus, Die offenbar nach bem Laufe ber Ratur gefdeben." 4) Gie fprechen im Beifte ber religiffen Beltanficht, Die alle Berans berungen bienieben, mit Ucbergebung ber 3mifchene urfachen, auf Gott gurudjufibren pflegt. Bas ift nun aber mit biefen Thatfachen angufangen, wie foll ich mein Urtheil über Diefelben faffen? Coll ich fie geradezu ableugnen, oder fie als gan; naturliche Gr: eigniffe begreiflich ju machen fuchen? Belde Ablicht foll ich bei bem Urheber berfelben vorausfegen? Bels de Birfungen fur Die damalige Belt denfelben bei: legen? - 3ch glaube am beffen ju verfahren, wenn ich meine Deinung über alle biefe Gegenftande auf folgende Beife ausspreche:

Go viel ift ausgemacht, wenn die Schriftstels ler bes D. T., und namentlich die Evangelisten, aus bem Leben ihres helden dergleichen Chatsachen berichten, so wollen sie etwas Wunderbares, etwas Außerordentliches, etwas die Größe und Erhaben: beit ihres Urhebers Bezeichnendes erzählen. Es ikt unredlich gehandelt, dieses ableugnan zu wollen und ihrer Darftellung einen Sinn unterzuschesen, vollet

gar in ibre Borte bineinguerflaren, ber bas Gegen: theil bewiese. Sie betrachten Jefum offenbar als einen Bunderthater, wenn auch nicht im philosophis foen Ginne Des Wortes. Gie laffen es unentidie: ben, ob feine Thaten aus einem unmittelbaren Beis fande Gottes im engften Berftanbe ober nur burch Die ihm inwohnenden ungewöhnlichen Rrafte verrichtet merben. Gie fprechen, wie überall, auch bier Die unbestimmte Gprace Des gemeinen Lebens. Ihre biesfallfige Ueberzeugung bat nun aber, ba ich fe por ber band nur als menfoliche Coriftfteller anerfennen fann, weil ich eben erft mit Unterfudung ber Erfahrungsbeweise fur eine unmittelbare Offen: barung Gottes beschäftiget bin, auf Die meinige burdaus feinen nothigenben Ginflug. Dochten fie alfo jene Thatfacen auch wirklich als Erfceinungen ber Ginnenwelt, gewirft burch eine überfinnliche Caufalitat, barftellen, fo bleibt mir boch meln cige: nes Urtheil barüber immer frei. Um nun Diefes Urtheil mit ber gehörigen Deutlichfeit auszusprechen, b unterfcheide ich in ihren Ergablungen Bunber Jefu, und zwar Bunder ber Kraft, und Bun: ber bes Biffens, und Bunber an Jefu,ober bas Außerorbentliche feiner Thaten und bas Mugerorbentliche feiner Schidfale.

Bas zuvörderst die Bunder Jefu, und zwar bie Bunder feiner Kraft betrifft, so sehe ich, daß die neutestamentlichen Schriftsteller bei Grzäblung berselben mit einer so unbefangenen Redlicklit zu Berte geben, daß fie, Trog ihrer vorgefaßten Reinung von der Außerordentlichkeit der berichteten

Thatfadett, bod aud in einzelnen Rallen febr vieler Rebenumftande gedenfen aus benen ich mir Diefels ben recht gut ale gang naturlice Griceinungen erflaren tann. Gie geben arglofer und gleichfam verlorner Beife Fingerzeige, Die mich bei ber und iener Thatfache mit Gewalt auf den Gedanten bin: leiten , bag fie ihren Entfiehungegrund gang in bem' gemobnlichen Caufalnerus der Dinge baben mochte. Ber tann es mir alfo verargen, ober für eine widerrechtliche Unmaafung erflaren, wenn ich biefem Kingerzeige folge, und mir bie Thatface, mo er fic porfindet, noturlich ju erflaren fuche? 36 bin weit entfernt, mir bei biefem Gefcafte von ereges tifder Ceite gegen ihre Borte und Ausbrude, ober gegen ihre unverfennbare, eigenthumliche Anfict ber Cache einige Gewaltsamfeit gu Schulden tommen ju laffen, aber als philosophischer Gefdicteforfder, bem bas exegetisch ausgemittelte gaftum por Augen liegt, barf ich mobl meine Deinung barüber baben. Celbft von Ceiten der billig denfenden und libera: fen Supranaturaliften wird mir bies jugeftanden. "Ran bat, fagt Reinbard, es fur nichts ges fahrlices (alfo auch nichts unerlaubtes) ju halten, wenn es mande versuchen, Die Bunber ber Gorift aus naturliden Urfaden begreiflich ju maden, ober vermittelft einer richtigen Auslegung mobl gar manche Begebenheiten als gewöhnlich barguftellen, bie man ans Irribum fur munberbar gehalten hatte. Denn es ift unleugbar, bag man burch ben bilberreichen Stil ber Schrift verführt, Die Bunber Done Roth gehauft, und mande gewöhnliche

Begebenbeit aus Brrthum ju binem Bunber gemadt bat!" \*) - Run bleiben freilich viele Beaeben beiten übrig, mo mich feine, in ber Graablung felbft enthaltene, Cour auf Die Boglichfeit leitet, fie naturlich ju erflaren, - ich laffe fie baber aud auf fich felbit beruben, wie ich es mit fo vielen portentis und prodigiis, die etwa die romifchen Befdictioreiber ergablen, thue, um nicht uber ber Abficht, bas angebliche Bunber begreiflich gu maden, etwa ju noch meit munberbareren und um naturlidern Borausfegungen meine Buffudt ju neb men und bas Urtheil auf mich ju laben, bas einmel Babler bei portommender Gelegenheit falte: man glaubt lieber alles Unglaublide, umonur fein Bunber alauben zu burfen. Aber fo viel tann ich boch fcon poftuliren, bat, mo es mit mehrerern Thatfachen, Die mir biefelben Soriftfteller ichilbern, nach ihrem eigenen arglofen Fingerzeige eine gang naturliche Bemanbnig batte, berfelbe Sall auch bei benen Ctatt finden fonnte, mo bergleichen Ringerzeige feblen, und bie ich mit jest aus bestimmten biftorifden Datis nicht mehr entrathfeln fann? Denn mo unter gleichen Umfan ben ein gemiffer Rall einmal porfommt, marum follte er nicht bas zweitemal, nicht mehreremale per: tommen tonnen? Da mir noch überbies in ber gangen Grfahrungswelt feine Thatfachen vor Die Mugen treten, Die burd unverwerfliche, pollig fichere Gefdictebemeife fur mirtlide Bunber erffart merben tonnten, ba namentlich in unfern Beiten ein neuerer Berichtseiftatter folder Thatfaden von bem

gebilbeten Theile ber Menfcheit; wenn man ibn noch redt glimpflich behandelt, gar nicht berudfich: tiget wird, - warum follte ich gerade bei Schrift: fiedern aus einer grauen Bormelt die erzählten Thatfacen fur eigentliche Bunber balten? Denn ift es benn nicht offenbar, bag ich bier mit Corife fellern zu thun babe, bie, wie man allgemein ein: geftebt, Die, wie fie felbft von fic betennen, af ungelehrte und ungebildete Ranner gang bie Denfe art ihres Beitaltere, b. b., eines aberglaubifden, munber : und zeichensuchtigen Beitalters an fich tras gen? Dan wird mir hoffentlich ben Beweis fur Diefe Bebauptung gern erlaffen, ba et nicht nur in Bezue auf bie gange bamalige Beft in ben Brofanfcribenten, und in Bezug aufe jubifde Bolf in ben Schriften bes R. L. jedem, ber ihren In: balt fennt, por Augen liegt. .) Run maren frei: lid bie Apostel in ber Regel Angenzeugen von Jeft Bunberthaten, und man glaubt alles gefagt tu baben, wenn man fpricht: jur Beurtheilung berfelben geborten nur gefunde Augen. Aber wie viel fast Diefes nur in fich? Die Runft ju feben, ift foon in phyfifder binfict, eine fdwere Runk, und bat es jeben Augenblid mit optifchen Taufdungen ju thun, wie viel mehr in intelleftueller und meralifder hinfict? Da find, wie Die Erfahrung . lehrt, Die Laufdungen noch weit gablreider, und, mas bas folimmfte ift, felten ober taum zu heben, weil fie nicht in dem Gegenstande, fondern im Auge felbft ihren Grund baben. Bie leicht fonnten jene Boriftffeller, Eros ihren forperlich gefunden Mugen,

bei ibrer munberfücktigen Denfatt ein agna naturlides Raftum fur etwas übernaturliches anfeben, wie leicht bei einer befangenen Anficht Rebenum: fande, auf bie babei viel antam, uberfeben, ins Ungewöhnliche ausmablen, und in ihre Graab: lung pon ber ober iener Bunderthat gleich ibr eige nes Urtheil einmifden, fo bag ber fimple Bergang berfelben nicht mehr bestimmt ju ertennen ift? Co maren fie alfo Betrogene ober Betruger? - Gin foneller, gehaffig flingender Golug, von welchem au feiner Reit Die Rebe fenn mird! - Rutt, fo febr auch bie Berichterflatter von bem munberbaren Charafter ber beigebrachten Greigniffe felbft übergengt fenn mogen, fo menig febe ich einen vernunf: tigen Grund, mich in meinem Urtheile barüber mit ihnen zu conformiren. 3ch habe alle Urfache, ju permutben, bag biefe Greigniffe eben fo gut natur: lice Erfceinungen maren, ale Die, bei melden fie mid burd gegebene Ringerzeige felbft auf Diefe In: nahme binleiten. - Der fonnte mir vielleicht Die Anfict, Die Jefus felbft (bie wortliche Authentie feiner Reben vorausgefest), als Urbeber Diefer Thas ten pon ihnen batte, jur Berichtigung meines Ur: theils bienen? - Bielleicht. Aber nad bem Be: richte feiner Gefdichteidreiber ideint feine Anficht felbft an einem unerflarlichen Biberfprude # Auf der einen Seite flellt er, porzüglich nach ber Berficberung bes Grangeliften 3 obannis, feine Berte ale einen Beweis feiner bobern Gen: Dung, feiner gottlichen Auftoritat, ale einen Glau: bensgrund an die Babrbeit feiner Lebre, b. b., ale

: bodft munbervolle Thaten bar, (Jeh. 8, 36 u. a. a. St.) - auf ber andern Geite macht er aber nicht nur bie innere Trefflichfeit feiner Lehre jum eingi: gen Probierfteine ibrer Bahrheit, (3ob. 7, 17. 6. 8, 51.) - fondern legt auch, als ob Berte und Lehre gar nicht in einiger Beziehung auf einander flanden, auf jene gar feinen Berth. Er verrath nicht nur bereits in ber befannten Berfuchunges gefdicte (Matth. 4, 1-11.), Die, mag man fe auch erklaren, wie man wolle, immer ein darafte: riftifdes Mertmal feiner Denfungeart bleibt, eine enticiebene Abneigung gegen Die Rolle, feinem mundersuchtigen Bolte Schauftude fur ihre Reugierbe gu geben, und ein bestimmtes Bobigefallen an einem, nur bem Raturgefegen gemafen, Bergange ber Dinge, fondern er tritt auch ale erflar: ter Beind ber Bunder : und Beidenfuct feines Beit: alters auf (Matth. 12, 36-42. Cap. 16, 1-4. 306. 4, 48.)! "Auch feste er in Bunber meber bas Rriterium ber Babrheit einer Lehre, fpricht Derber 7), noch fcagte er fie als eine Gabe, bie in Bergleich moralifder Bortrefflichfeiten irgend nur in Betracht tomme. Es werben falfde Reffiaffe auffteigen, und große Bei den und Bunder thun, bag verführet merben in ben Irrthum, mo es moglic mare, auch Die Aubermablten. Darum, menn fie gu euch bies ober bas fagen, fo glaubet nicht. (Matth. 24, 24.) Ge merben viele ju mir fagen: Derr, Berr, haben wir nicht in beinem Ramen Teufel

ausgetrieben und viel Thaten gethan! Dann merbe ich ihnen laut fagen: id babe euch als bie Meinigen nie erfannt, meidet von mir, ihr Uebelthater. (Ratth. 7, 22.) Als eine findifche Freude verweißt er feis nen Ausgefandten ben Jubel baruber, baf ihnen Beiffer gehorchten; (Luf. 10, 17. 20.) über gang ein Anderes follten fie fich freuen, ale bierüber. Bunberthater und Leufelebanner maren bamale allenthalben, (Luf. 9, 49. Matth. 12, 27.) fo bag Jefus bie Dube nicht verbarg, Die ibm Diefer, ihn verfolgende, Bunderglaube machte. (Rarf. 5, 20-22. Matth. 14, 15-25. Luf. 4, 42.) 15-Diefen unverfennbaren Biberfpruch fann ich mir nicht anders erflaren, als wenn ich vorausiese, bat ba, mo fich Sefus auf feine Thaten ale Legitimation feiner Gottlichfeit beruft, ibm vielleicht fein Gvangeliff und namentlich Johannes Diejenige Anficht in ben Mund legt, bie er fefbff bavon hatte, weil mir Die bestimmte Abneigung beffelben gegen probis giofe Dinge, theife aus feinem gangen Charafter, Teinet aufgeflarten Dentungeart, feiner Befdeiben: beit und feinem Boblgefallen an allem Raturlicen biftorifd weit gewiffer ift, als ein pruntvolles, faft groffprecerifdes, binmeifen auf Thaten, von benen er felbit behauptet, bag fie auch von andern feiner Beitgenoffen berrichtet murben. (But. 11, 19.) G6 mar ber Beiebeit und Befonnenheit, Die ihn in jebem feiner Schritte daratterifirt, ja felbft bem 3mede feines Lebens meit angemeffener, fic gegen alle Bunberfuct ju erfloren, meil eben burd biefe åusere

außere Beicaftigung und Bermirrung ber Ginne ber Berftand in feinem Gefchafte, bem reinen Erfaffen ber Babrbeit geftort und von ibm abges mandt murbe. Und fo, glaube ich, ift bie Anficht, Die Jefus felbft von feinen Thaten batte, meiner rationalistifden Annahme, daß fie mohl nichts meniger ale eigentliche Bunber, fonbern nur ungemobnliche, obwohl immer nur naturliche, Rrafte thaten fenn mochten, mehr gemaß als jumiber! -Frage ich endlich nach ber Birfung ber Buns ber Jefu auf feine Zeitgenoffen, fo fceint fie auf ben erften Anblid großer gemejen gu fenn, ale fic bei naberer Betrachtung in ber That findet. will gar nicht ermabnen, bag ein, Sefu gleichzeitis ger, jubifder Prophet, ber Taufer Johannes - gar feine Bunder that, und bennoch Die Mufs mertfamteit feiner Bolfegenoffen im bochften Grabe erregte, im gangen judifden Lande fur einen außere orbentlichen Mann gehalten (Matth. 14, 6.), ja von Jefu felbft fur ben größten aller von Beibern Beborenen (Matth. 11, 11.), fur mehr als einen Propheten ertlart murbe (Matth. 11, 9.): - nicht ermannen, daß alfo nach bamaliger Begriffsmeife Bunderthaten nicht gerade ale gur Legitimas tion eines gottlichen Gefandten unerlags lid gedacht werben mußten; - felbft aus ber Les benegefcichte Jefu erhellet , bag er, Eros feiner Bunber, wenigstens bei bem angefebenen Theile feiner Boltegenoffen mit feiner Lebre gar feinen Gins gang fand, bag fie gerade an feinen Bundern Uns ftof und Mergernif nahmen (Job. 9.), bobere Thaten,

ale er wirklich verrichtete, gleichfam jur gulfti, Brobe feiner Bunderfraft forderten (90 16, 1. Mart. 8, 11.), und fich burd eine fi ausgezeichnetften Rraftaugerungen (Job. 123 Befoleunigung feines Lobes bestimmen Breilich jog ibm bas Bolf als Bunberthate großen Daufen nach, und murbe burd feine 21 auf ihn aufmerkfam, aber eines Theils brachter bod aud bei biefem bie eigentliche Birfung, Die ihnen ju vindiciren fucht, die Ueberzeugung von Gottlichfeit feiner Lehre, nicht hervor, Gob 6, weshalb fic auch Jefus fo oft genothigt fab, fcauluftigen Daufen von feinen Thaten auf Beffere, mas er gebe, bingumeifen (Job. 6, 52 63 fonbern man fublte fic andern Theils auch mir burd ben mobithatigen Charafter berich ben (306. 6, 26.), burch ben Bortheil, ben Be Rranten und Glenden gemahrten, fur Sefum interef firt, und pries, menn man Beuge eines folder Aftes gemefen mar, Die Gottheit fur Die Sendung eines folden Metters aus leibliden Rothen, Done fich einfallen zu laffen, bag feine Thaten fur einen Beweis ber Infallibilitat feiner Lehre gelten tonnten, (Mart. 7, 87. Matth. 15, 30. 51.) . Ja felbft feine treueften Anbanger, feine Apoftel, beriefen fich fpaterbin ju Diefer Abfict nicht nur gar nicht auf die gewaltigen Rraftthaten ihres Deis ffere, machten ibn bochftens burch altteffamentliche Beiffagungen und burd Berufung auf feine Auferftehung ale ben Deffias fenntlich, fondern murben felbft, tros aller Diefer feiner Berte, bei feinem

banglich irre an ibm, verloren ihr Bertrauen gu fen, und murden mit ben unaufloelichften in über feine Berfon, mit ber größten Gleicheit gegen feine Lehre ju ihren Bollbuden und Plabnen gurudgefehrt febn, wenn nicht ein te Greignif anderer Art, von welchem gleich Rede fenn wird, ihrem Glauben eine neue e gegeben batte. War aber, foon ju Jesu Beis Ibft, Die Birfung feiner Bunder auf Die gotte Legitlmation feiner Berfon und Lebre fo gering. oblematifd, wie tonnte ich fie fur Bunder im tlichsten Sinne bes Bortes nehmen? Bie febe fic bie Gottheit, wenn fie bas wirflich mas in bem Mittel vergriffen, worinnen man bod 'n unfern Lagen Die einzige binreichende Legis in eines gottlichen Gefandten fuchen ju muf: nd mirflich ju finden glaubt? - Fragt man un: melde Bewandnig es benn mobl, nach rationaliftifden Anfict, mit ben Bunbers thaten Jefu eigentlich batte, warum er bergleichen verrichtete, wie fie an ihm ju erflaren finb? - fo antworte ich: - baruber giebt ber Charafter bers felben binreidenden Aufschluß. Gie maren bis auf einige wenige, ja vielleicht nur bis auf eine eins gige, bas Bandeln Jefu auf bem Meere, alle wohlthatiger Urt, und, wenn biefes Bans

Deln entweder nur ein eregefifches, wie Paus lus mill, oder ein geographisches Bunder ift, wie ein Ungenannter behauptet hat, o fo fann man fagen: fie bestanden alle in heilungen von Kranten und Gebrechlichen. Auf biefe

Beile tritt bemnad Jefus, außer feinem prophe: tifden Amtedarafter, in bem bestimmten Charafter eines Argtes auf, und wird baburch eine geit: umb ortgemage, aus hiftorifden Datis binlanglich erffa-Es ift namlic aus ber altern bare Grideinung. jubifden Gefdicte fattfam befannt, bag, mer unter Diefem Bolte als Bropbet auftrat, auch augleis als Arat mirffam mar, ober bag jeber, ber fic uber: haupt jum Stande ber Gelehrten jabite, fic als · folder mit jeder gangbaren Renntnig und Bigen: foaft, alfo aud mit ber beilfunde, befafte. 10) Ge war damale, wie noch jest im Morgenlande und unter allen Bolfern, von nichteuropaifcher Cultur, Die allgemeine Daffe gelehrter Renntniffe noch nicht in abgefdiedene Bortionen ober bestimmte Kafultate: Biffenfcaften getbeilt, - von einem Gelehrten ermartete man nicht weniger, ale eine, nach bem Raafe ber miffenschaftlichen Gultur gemiffermaafen gar mohl mögliche, Polybiftorie. Run trieben zwarim jubifden Banbe, fo mie unter allen ungebilbeten Rationen noch beut zu Tage, Priefter und Leviten eigentlich ben Saupthandel mit ber Gelehrfamfeit und ihren Brudten, alfo aud mit praftifder Beil: funde. Sie batten, nach Mofis eigener Berordnung, (5 8. M. 15. Luf. 17, 14.), gleichfam bas Phy: fifat im gangen Umfange bes Staates, 11) jedoch war es auch ben Propheten, Diefen, feit Dofis und besonders Samuels Zeit, formlich anerkannten, mach: tigen Rivalen und Controleurs ber gangen Prieftertafte, erlaubt, von ihren biesfallfigen Renntniffen einen beilfamen Gebrauch ju machen. Se nfebr fie

. **.** . G

nun, wie bies meiftens ber Sau mar, bem gemeinen Priefterhaufen an Anfebn, Rraft und Renntniften überlegen maren, befto williger fam ihnen bann. auch in argtlicher binfict, bas Bertrauen bes groß fen Daufens entgegen,, befto zuverfictlicher manbte man fich in allen Gallen, wo man medicinifden Rath nothig hatte, an fie. Go confuliren (2 8. Ron. 2, 19 ff.) Die Ginmobner von Jerico bent Propheten Glifa uber bas verborbene Baffer ihrer Stadt, und er reinigte es ihnen mit einer Schaale . Salz. Go bittet Die Sumanitin (Cap. 4, 21-56.) benfelben Brovbeten um Biederberfiellung ihres franten Rindes, und er ruft es fogar - aus feis nem Scheintobe burch naturliche Mittel wieder ins Leben gurud. Go tritt er (B. 58 ff.) in Gilgal ale Rrautertenner auf, und vermandelt ein gefunbheits icablices Gemufe in ein unfcablices. Go findet man ibn (Cap. 5.) als Bieberherfteller bes aus fakigen Raemanns burd ein Bab im Jordan. Und eben bei Diefer Gelegenheit wird ber Beilfunde recht eigentlich als bes Gigenthums eines probbes tifchen Rannes gebacht. Denn Gtifa loft, als er von ber Trauer bes Ronigs von Ifrgef über bie Unmöglichfeit bort, bem Ronige von Sprien burd-Die Genefung feines Felbherrn einen Dienft ju leiften, bemfelben fagen (B. 8.): "Lag ibn gu mir foms men, bag er inne werbe, bag ein Gropbet in Ifrael ift." Go wird ferner (1 B. R. 14, 1 - 5.) ein Prophet Mbia, als Arat gefdilbert, melden bie Gemablin Jerobeams, unter Darreidung von ges winnenden Gefdenten, fur ihren angeblich franten

Cobn um Rath fragen foll. Go tritt auch Sefaias (Ref. 58.) als Bieberhersteller bes Distias auf, und beilet feine Drufen ober Beftbeulen mit einer Latwerge pon Reigen. Bollte bemnach Jefus unter feinen Bollegenoffen ale Prophet im vollen Ginne bee Bortes auftreten, wollte er namentlich die Rolle ibres Reffia & (freilich nicht in ihrem, fondern in feinem Ginne) über fich nehmen, und fic, mas ber Ref: Masbegriff involvirte, als Retter, Delfer und Erbars . mer aller Glenden und bulfebedurftigen legitimiren, (vergl. Bef. 86, 4 - 6. mit Matth. 14, 4. 5.) to gehorte baju auch die Meufferung beilender Rrafte, Der Beffe und bie Anwendung argtlicher Renntnif und Biffenfcaft. Freilich beobachten Die evangelie fden Schriftsteller über bie Art und Beife, wie Ad Jefus biefelbe erworben habe, bei ibrem bes forantten 3mede, - nur Die Gefdicte feines offents liden Lebens, nicht aber feine frubere Bilbungege= foidte zu erzählen, - baffelbe Stillfoweigen, bas fie aber feine geiftige Musbildung als Lehrer beobachten, und es mare Thorheit, Diefe Lude nach Art eines Babrote ober Benturini, mit abgeschmadten Annahmen ausfullen zu wollen, ba fic nur einmal biftorifd ficer nichts barüber bestimmen lagt; - baß er aber in einem Beitalter und unter einem Bolfe, mo, wie er felbft (Lut. 14, 19.) verficert, jedermann ohne Satultate : Privilegium in ber Deilfunde pfufcte, und mo gewiffe, wenn auch nur burftige, medicinis foe Grfahrungefenntniffe (But. 10, 55. 54.) eben barum um fo gemeiner maren, weil fie nicht ein Rafultatoffubium ausmachten, baf er bei feinem bellen

Berftande, feinem jut Besbachtung fo aufgelegten. und Die allfeitige Bermehrung feiner Renntniffe fo eifrig fuchenden, Geifte, gemiß binreichende Mittel fand, eine zu feiner Zeit bedeutende Runde in ber Deilkunft einzusammeln, - bas ift bod mobl feine abgefdmadte Borausfegung? Leberbies tragen in feine Diesfallfigen Rrafttbaten meifteutbeils nur bie Rarbe bes Raturlichen, und wenn fie auch von feis nen Schriftftellern oft fo ine Bunberbare ausges mablt werben, daß fich in ihrer Erzählung fein Datum ju einer naturlichen Ertlarung vorfindet, fo verrathen fle bod aud auf ber anbern Geite, nad ber ihnen eigenen Arglofigfeit, nicht felten von felbft. bag viele beilungen Selu bod wenigftens burd Bus giebung naturlicher Dulfsmittel ju Stande tamen. Sie fprechen bei Bieberherftellung von Blinden und Lauben, mo fie nicht einmal ben Grad ober bie Dauer bee liebele bestimmen, von einem Berühren ibrer Augen und Ohren (Mart. 7, So. 85.) ober (Job. 9, 6. 7.), von wirflicer Auflegung eines Rermente, und bem Bafden in beilquellen; von einem Danbeauflegen, namentlich bei Glieberlahmen : von einem Angreifen ber Bafferfüchtigen (Lut. 14, 4.). bas bod immer auf eine außere Bebandlung bine beutet. Sie erzählen (Mart. 6, 7 - 15. vergl. mit Paulus Comment. j. b. St.): fie felbft, feine Junger, batten auf ihren Diffionereifen und von ibm mit beilung ber Kranfen beauftragt, viele Rranfen mit Del gesalbet und fie gefund gemacht. Gie ftels Ien Befum, namentlich bei beilung von Damonifden, (über bie er fic (Ratth. 10, 34 - 46.) faft fderte

baft aufert) als Argt bar, ber mit Bahnfinnigen und eingebildeten Rranten - ober, wie Derber fagt, - mit Rarren auf ihre Beife Tpricht, um Die Marren gurechte gu bringen (But. 8, 27-56. Matts. 8, 18.). Ja felbft bei Tobtenermedungen, Die Jefus verrichtet, erzählen fie oft bie eigentliche Meinung Jefu über bergleichen vermeintliche Lobte fo aufrichig, bag man mohl fleft, es tonne bei ber Gile, mit welcher Die Juben ihre Lobten gu be greben pflegten, nicht immer an einen mabret Cobeffall gedacht merben. Benn er z. B. (Ratti. 9, 18 - 26.) Die Lochter bes Jafrus ins Leben a: rudruft, fo fagt er beim erften Anblide ber: felben fo beftimmt: "weichet, benn bas Dagblin iff nicht tobt, fonbern es folaft, " bag man win einer weit glaubigern Bunderfucht, als felbft bie Reitgenoffen Jefu, befangen fenn muß, menn nan ibre bamalige Anfict ber Sace als eine Berechti: gung betrachtet, ben folichten offenen Sinn der Borte Jefu felbft gewaltsam ju verdreben. Allerdings haftet auf folden und abnliden Borfallen ftete eine undnrchdringliche Duntelbeit, well wir bas rein biftorifde Raftum nicht mehr por une baben', weil es bie Gefdichtfdreiber tafonnirend portragen, und ihre Anucht ber Cache foon im poraus in Die Erzählung felbst mifden, aber icon aus biefen Rennzeichen lagt fich foliegen, Dag bei allen Rranfenbeilungen Jefu ein natürlicher bergang ju Grunde lag, ben man freilich nicht mehr gang auszumitteln im Stande ift, menn man wicht ber Abfict ber Gefcichtschreiber, wundertha:

tige Sandlungen zu berichten, burd eregetifde Gemaltfreide bobn fprechen will. Bermag man benn aber ben Bergang aller portenta und prodigia ber alten romifden Gefdichte auszumitteln, ober muthet man, weil man es nicht fann, bem lefer gu, fie in ber That fur munderbare Ericeinungen gu bak ten? Birb jebod bei ber naturlichen Erflarung ber Bunder Jefu auf ber einen Seite vielfaltig gefehlt, fo ift- bies offenbar nicht weniger oft bet gall auf ber andern. Denn die Berthefbiger ber Bunber fuchen , wider die deutlichfte Ertlarung ber evangelifden Goriftfteller, nicht felten jeben Bingerzeig, ben fie uber ben naturlichen Bergang einer Bunbert that geben, mit ben grundlofeften Rachtfprichen binmeg gu leugnen ober eregetisch binmeg ju bemon: friren , und fegen gar oft ben unbefangenen Beobt achter in Berfuchung, fie aufs Gewiffen gu fragen : ob fie mobl ale Augenzeugen folder Greignife eben fo glaubig gemefen fenn mochten, ale fie es bei ber Ergablung berfelben find? - Ereffend fpricht Lidtenberg 12): "die Denfcen glauben überhaupt fomerer an Bunber aft an Trabitionen von Bunbern; und mander Turfe, Jude und Chriff, ber fich bei ber Trabition tobtichlagen laft, murbe ale Beuge bee Bunbers febr taltblutig geblie: ben fenn." - Gben fo hat man bei ben neuern Berfuchen, Die Bunderthaten Jeju natuelich ju ertlaren, nichts laderlicher und gezwungener gefunden, als bog men+ben gludlichen Erfolg feiner Rrantens bedlungen'- jum Theil mit im bas- Bertrauen und in die bingebenbe Buverficht feste,

mit welchem ber Rrante bem großen Bropbeten entgegen fam, - und biefe Grffarungsart als une vivoologifd verbactig gemacht. 13) Bie febr widerfpricht man nicht aber damit ber ausbrud: licen Berficherung ber Evangeliften, bag Sefus fets und überall bingebendes Bertrauen gu fic aur Bedingung feiner Deilungen machte, Richtjuden eben barum nicht herstellen gu tonnen meinte, weil er Diefes Bertrauen bei ihnen nicht porausfegen fonnte (Matth. 15, 21 - 28.)! Die febr widerfpricht man bamit ben beutlichften Anzeis gen, bag unter ben Beitgenoffen Jefu biefes Ber: trauen auf feine Beilfraft wirflich im eminenteften Grade Statt fand, und daß viele Rrante nur feis nes Rleibes Saum anrubren au burfen glaubten, um ju genesen (Matth. 9, 21. 6. 14, 55. 56.)! Bie febr wiberfpricht man bamit fattifc erwiefenen Grfahrungen unferer Lage über ben gemaligen Ginfluß , ben bas Bertrauen ju bem Argte auf bie Wieberherstellung bes Kranfen bat. Um nicht von taaliden Borfallen diefer Art ju fprecen, Die jeber: mann aus feiner eigenen Erfahrung anführen tann, fo ergablt ein febr glaubmurbiger Reifender 14) Bolgenbes: "Ramen wir (auf einer Reife in ber Berberei nad Conftantina) ju einer horbe Araber, um Rachtlager bei ihnen zu halten, fo brachte man uns gleich eine Menge Rrante. Denn ein wohl gefleideter Guropaer wird bier fur einen Argt ges 3d bedauerte meine Unwiffenheit in ber Arzneifunde; der Jude aber (fein Dollmetfder), ber wiel in ber Berberei gereifet mar, arate frifd

darauf fod. Sie batten feben follen, wie einige fic foon blos burch feinen Rath fur halbgenefen bielten; wie ihre Augen beller, ihre Gefichtsfarbe lebhafter gu merben anfing, und mie bei Anbern ber Glaube an, Die Beilungefraft einer Taffe Raffee tine ichnelle und fictbare Birfung bervorbrachte. Bare ein Gefdichtschreiber unter ihnen gemefen, fo weiffe ich nicht, bag man nach Rabrbunberten noch Die Bunderfuren eines burdreifenden Juden ober Chriften befdrieben finden murde, verftebt fic, mit manderlei Bufagen und Berbrehungen, wie bas ber menfoliden Ratur theils burd ben bang jum Buns berbaren und zum Bergrößern, theils burd Frruns gen in bem Geborten und Bieberergablten, in bem Belefenen und Bieberaufgezeichneten, fo eigen ift. Die Grfahrung bes Juden, ber zwanzig Jahre lang bas Algierifde Gebiet nach, allen Geiten burchftreift hatte, lagt mich baran noch weniger zweifeln. bacte babei an bie altern und neuern Mergte, und wenn ich es nicht foon vorher gewußt batte, wie lticht es fen, fic als einen folden geltenb au mas den, fo batte ich es in Afrifa gelernt!" - Dber follte biefes, vielfac mertwurdige, Beugnif nicht binreichen, fo mirb basjenige, meldes einer ber großa ten Merate ber neuern Beit, Bimmermann, 14) in biefer Sinfict fallt, um fo unverwerflicher fenn, meil ber Rall, von dem er fpricht, Die babei intereffir: . ten Dauptperfonen ausgenommen, ben bamonis iden Bunderfuren des A. L. fo gang homogen ift. -"Gafiner, fpricht er, ein oberbeutider Priefter, hatte in Deutschland ben Ruf, bag er eine große

Renge Rranfeiten burd Befdmorung Leufel's beile. Man hielt alfo ben Tenfet für Die Urface ber geheilten Rrantheiten. Das war piel fur unfere Beiten. Aber noch weit feltfamer ift bas, baß Gagner mirtlid Rrante burd feis nen Etorciemus auf ber Stelle und fur eine lange Reit geheilt bat, beren Ges foiote ich fenne, und die ich, und andere, meit gefdidtere Mergte ale ich bin, nicht beilen tonnten. Bir batten fie auch gebeilt, wenn mir folde Gin= mirter auf bie menfolice Geele gemefen maren, wie boch eigentlich jeber Argt fenn foute; benn an ben Teufel, ale Urface einer Rrantheit, alaube ich freilich eben fo menig als an bas Curiren Der Rrantheit burd Begicaffung ber Rrantheite: Leufel. Aber bag Gagner Rervenfrante geheift bat burd feine außere Berricaft über Emagination und Rerven bes Bobels, Davon bin ich vollig überzeugt!" - Und ein folder Ginmirter auf menfolide Geelen folte Der Beife von Ragareth nicht gemefen fenn, er, ben ber Ruf feiner munderthatigen Beilungen, bas Bertrauen auf ben Ramen Gobn Davids, in jebem Fleden des jubifden ganbes, porausging? -Rurg, aus allen diefen Bemerfungen ergiebt fich fur meine rationaliftifche Denfart jur Gnuge, bag bie Bunder Sefu bann erft in ihren urfprunglichen und eigenthütnlichen Charafter eintreten, wenn man bie: felben ale aratlide Bobithaten betractet, Die er bem franten und elenden Theile feines Boltes erwies, - bag fie, Erog ber munberbaren Dar:

stellung der Evangelisten, doch wohl nur nachtliche Greignisse sein möchten, — daß sie bei der Wound dersucht des Boltes und des Zeitalters, welchem ste angehörten, allerdings die Ausmerksamkeit desselben auf ihren Urheber richteten, und so, außer ihrem wohlthätigen Zwede auch noch einen äußern, die weitere Berbreitung der Lehre Jesu defördern helsen konnten, — daß sie demnach gewirft haben, was sie wirken sollten, aber weder ihrer innern Ratur nach, noch auch dem Zeugnisse der evangelischen Geschichte gemäß je zur Legitimation eines göttlichen Gesandten oder zur Bestätigung der Göttlichkeit seiner Lehre, im höchsten Sinne des Wortes, dienen konnten und dienten!

"Aber, wird vielleicht ber Supranaturalift ent: gegnen, wie flebet es, außer biefen eigentlidjen Bunderthaten Jefu, um Diejenigen Bunder, Die man Bunder bes Biffens nennen mochte, die unter bem Charafter von Beiffagungen, von einem mundervollen Borberverfundigen aufalliger Greigniffe ber Butunft auftreten?" - Allers bings, fpricht ber Rationalift, ergabien bie Evanges liften: Jefus habe feinen Jungern alle bie traurigen Greigniffe und Schidfale, Die bei Berfundigung feiner Lebre über fie tommen, - ben bag, Die Ge: waltthatigfeit, Die unnaturliche Todebart, Die fie erfabren murben, noch vor feinem eigenen Lobe und zweideutig angefundigt (Matth. 10, 18 - 42. 3ob. 16, 1 - 4.); - mar aber eine folche Anfundigung ein Beweis von übernaturlicher Ginfict, fonnte fie nicht ein jeder baben, ber bie Lage ber Dinge und

bas Berbaltnif feiner Lebre gu ben judlichen Borurtheilen fannte? Giebt Jefus nicht felbft ben Soluffel baju, wenn er fpricht: Daben fie mich perfolgt, fo merben fie euch auch verfolgen, baben fie ben Dausvater Beelzebub geheißen, wie vielmehr merben fie feine Dausgenoffen auch fo beifen? Der Sunger ift nicht uber feinen Reifter? (Dattb. 10, 24 u. 25.) - Allerdings ergablen fie: Befus habe ben anfangliden Rampf und Die endliche fiegreide Berbreitung feiner Lehre bestimmt porbergelagt (Ratth. 26, 15.) - Bar aber eine folde Borber: fagung ein Bemeis von übernaturlicher Ginfict? Dufte ibm nicht fcon bie hoffnung, fein fcones Bert, Tros aller Dinderniffe, bennoch burdjufegen, bergleichen Ausspruche auf Die Bunge legen? Rannte er überbies ben Charafter beffelben und feine vollige Angemeffenheit ju ben beiligften Beburfniffen einer pernunftigen Menfobeit nicht genau genug, Die Erfullung feiner Doffnung fur gewiß balten gu burfen? - Allerdings ergablen fie: er Sabe gu einer Beit, mo noch fein Menich baran bachte, Die Berftorung Jerufalems und bes Tempels mit aus: führlichen Debenumftanben fund gethan; Gut. 21, 26 - 46. Matth. 24.) -Aber nicht ju ermabnen, daß vielleicht bie ausführlichern Rebenum: flande eine fpatere Musichmudung find , ba , wie fic aus vielen Merkmalen ergiebt, Die Beit ber Entfte: bung bes gegenwartigen Evangeliums Matthai unfeblbar nach ber Berftorung Berufalems fallt, tonnte benn foon ju feiner Beit ein fo befonnener, foarfiidtiger Batriot, ale er mar, von allen Geiten

mit ben Beiden ber innern Auflofung feines vaters landifcen Staates umgeben, nicht bestimmt voraussegen, feine endliche Cataftrophe merbe balb ein: treten ? Dufte fie nicht mit ber, von ihm ermabns ten, Belagerung und Ginafderung ber hauptftabt und andern traurigen Rebenumftanden verbunden fenn? Sagt er nicht überbies (Matth. 24, 56.) aus brudlich: Bon bem Lage aber und ber Stunde meiß Riemand, aud die Engel nicht im himmel, auch ber Gobn nicht, fondern allein der Bater? Und folde Anfundigungen follten ein Beweis ber Gott: lichfeit feiner Berfon und Lebre fenn? ,Beiffagen, fprict Berber, 10) beift meife porausfagen. und bies fonnte er, beffen prophetifche Seele von ber Aufunft voll mar, weil er felbft auf Die Aufunft machtig mirfte. Ber aber einen Rann jum Bemeife ber Gottlichkeit feiner Lehre, Die ihren Beweis nur in fich felbft tragt, noch jumuthen fann, er folle ibm etwas vorber erzählen, meiffagen, -gebort unter bie Rriegefnechte, Die bem Beiligen bas Angeficht verbedten, auf ihn losichlugen und fagten: Beiffage mir einmal, mer mar's, ber bich folug! Ueberbem geborte Die Bor: aussagung vom Untergange bes jubifchen Staates jur Begrundung feiner Apostel in dem, gu ib: rem Berfe nothigen, Muthe. Gie follten bie Pract bes jubifden Tempels und Sottesbienftes nicht fur ungerftorbar halten. Gie gefcah, auch gang in Bilbern ber alten Prophetenfprache! " -Aber er bat mehr als alles biefes, - er hat fein Leiden und feine Auferftebung

breien Tagen fo bestimmt vorausgefeet, als wenn fie bereits gefcheben mare (Lut, 18, 31 -88. Matth. 16, 11. 30b. 1, 19.)? Diefe Beif: fagung ift boch wohl von einem Charafter , ber bie Gottlichfeit bes Mannes fiegreich bestätiget ? 13 -Unfehlbar! 36 weiß nur nicht, wie ich fie mit andern, gang unvertennbaren, Dertmalen vom 66 genebeile vereinigen foll! Denn guvorberft gebenft Johannes, ber boch felbft bas Aufrichten bes ge: brochenen Tempele von feiner Bieberbelebung er-Hart, Diefer Beiffagung in ben gangen langen Abidiebegefprachen, bie er vom 13 - 17ten Sap. feines Evangeliums Sefum balten laßt, mit feiner Oplbe. Alle Reben Jesu tragen bier eine traurige Farbe, von feinem Strable ber Doffnung eines naben Bieberfebens erhellt. Er fpricht mit feinen Stungern von feinen bevorftebenden Leiden, Die ibm nicht nur feiner bieberigen perfonlichen Lage, fon: bern auch bereits gefaßter Synedrial: Morbentmurfe wegen (30h. 11, 50. 51.), recht mohl bekannt fenn mußten, fo, ale wenn es bald ein Scheiden fur Beit und Emigfeit gelten werbe (vergl. Matth. 26, 29.) Er bat fein Bert vollbracht (Job. 17, 4.); er bittet ben Bater, feinen Jungern gu bem, ihnen nun allein überlaffenen, Berte Rraft, Duth und Ginigfeit ju geben. Bie gehet es ju, daß Johannes gerade biefe Borberfagung, Die unter ben gegenwartigen Umganben ihm und den übrigen Jungern bas berg fo febr erleichtert haben murde, Die, Der Abfict feines gangen Grangeliums gemäß, ein fo erhabenes Licht auf ben Sottlichen werfen mußte, unter ben umftanblichften

Abfchied Canferungen Jefu aus nicht von ferne burde fdimmern fagt 9 Berner, wie war es moglid, bag; wenn Sefus bon feiner for ber liden Auferfic bung fo Seffimmt vorber fprach, feine Minder, benen fic bod in ihrer Damaligen Lage biefes Suffnunge: wort unausiefelich in bie Geele bruden muffes wenige Lage nucher, ale fie verwaffer und bandes ringend fobne ben Deifter baftanben, und fic aus verzweifelter Ruthlofigfeit in ben gebeimffen Bine feln ber Dorberftabt eingefoloffen bielfen . - bal fie, fage th, jenes Doffnungemort - rein vergeffen batten, Das und nicht Giner von ihnen, felbft nicht ber ausführlicht Reben : und Borteriabler Sobannes. an biefe Reben Seft bachte, und ben Bebligen ind Bebadinif furud rufte, um ihren Gomers ju malls gen und ihren Muth angufachen? Ja! wie mar'es moglich , bağ an bem britten Lage felbft, ben Sefus fo beftiemmt als feinen Auferftebungstag begeichniet batte, nicht nur die Beiber bei ber Radbiat, bie fie von feinem Bieberermaden am leeren Grabe vernabiten ; von Surat und Coreden, necht abet son Freude über bie Erfüllung bes gegebenen Bors tes befallen wurden (Mart. 8, 8.), fonbern baf Diele ibre Radricht auch allen übrigen Areunden Jefu die bas Unerwartetfle fommt, mas fic nuf benten laft (Luf. 24, 22. 42.), - baf feine Apoffel indgefammt nicht eber an feine Bieberbelebung alaus ben, als bis fie ibn einzeln gefeben haben, bag einer von ifnen; Thomas, felbft auf bas Beugnis aller Uebrigen nicht Prüber bauen will, bis er ibn befaftet bat? (366. 20, 24. A.) If bies nicht eines ber

mertlerlichten, pfochelmifcen Bunber ? Der Menfc im Unglide greift nach bem Strobbalme, bar ibn aufrichen fante, giebt ben ausfdmalfenbften Doff: nungen Raum, fühlt-fic ju ben oberglaubifoffen Berfudungen ber Gottheit aufgelatt, Licht im feine Rinfternif ju bringen, und-bier haben Menfchen, die als Angenmugen fo vieler Bunbeutharen Jefu Dengleiden Doffnungen aus fich felbit betten foorfen fonnen und follen, bis beftimmteften Borberfagungen por fic, und - beffen midt elauben am bezeichneten Lage nod nicht ginmal an Das wirtlich gefchebene Sattum? Alleg binge ift Diefer Umfand einer ben michtigften Grunde, worauf fic Die bifforifde Glaubmurbigfeit, ber Amferfebung Siefn felbft flust, aber bei ber, Betauffegung von baftinmten biesfallfigen Bufagen boch an fich felbft unerflarlich! Bollte man biefe Gricheinung, booft maureidend aus einer Duthlofigfeit erflaren, melde Die Junger Jeft um alle vernunftige Beffenmung brache, - mie gebet es endlich ju, bag. Befus falbft, ber fie in feinen erften Gefnrachen nach ber Aufroftebung über: Diese Muthlofigfeit, fo nachbrudlich befoamt und ihnen über fein Schidfal Aufflaruns an geben fucht, fie nicht mit Ginen Bolbe, on bie gefchene Borberiggung belfelben eringent, haß er nicht foricht: Ihr Thoren und trages Dergent, ju glauben bem. was: id euch menige Lage, vor meinem Leiben groftenb in Die Geele rief, - haft er fie nielmehr nur en bie Enfullung alter pronbetifder Audbrude (Luf. 24, 27. 44.) erinnert, unb feint eigene, weit vollmigtigere, Borberverfundigung ber

CEPARATE PROPERTY PROPERTY OF THE PROPERTY OF lameigen geberechtigen Bungfich in gien menge fran Minimistration Retifel Ander & Dans, Innie bermen gein rafiffen danne berfried molde ben Schiffel and, sid. gie fangenedent filiff negelet genie grin pend nommer deficielletus feinenkör narhige, Auf erde his was cheffined and benefit house, nor become and bobe. beldeiftenen Ameifel fegen. 3de fann mirabier feine beiriediaenbene Entlichung, geben alf ibir ? def .ac mobiebes, fininten Laben, app, pficen unbestiemerten, Aud bruden im emme friege, feiner Bache guber mile Anlede fungen ihmr Leinde; von ber gluffichen Spribauer feines, AB mich, Eron deinas, nerfonlichen Unterliegen (Job. 12, 20-24), gefproden haben, macien baß ser Ed fegge bes Ausbruck einer Grestung aus Driften Tage hebiept baben mas: ba aben Diefen Mitthend" fand Heln Ballade da Glen Armeeter endebut Chair 6 200 un fariomorphiques houset en nichte andere els haldier Affertiffen be: dants. In Ar. Selv 18ths in semicular per coos nie auch "Chife ipaune Die bemeichen best fegen laft: terbainer Badifelupsen ehmergetet febe ich unfehaufe den Cook autied grob, morgenstie ig geschienten in times of the midth with high - formen : water bie Beldigtiden ber felbe bei bei bei bei beiter releichen underlimmentellebniche. H. A. C. Re mandale lidmin Erfolae, sineuphulimmen, Shan binein, undeftellen, fale relengigende fine Apfleben get ben · Baltis dermifdente er Greiffen, Sofundode werer : Bur unbaftenent berachte alemanthuidliefen Berbereinricht ib une Pruffe Wet. ... Wiren berfet, in beier

die indie perine feige Annahus wir Gerentigen interferen und an Bereichteren, bereitigen infele von der bereichteren, bereitigen faster benissen ihre von der bereichteren, bereitigen faster benissen ihrer verteile der bereitigen ihreiten Benedicken ber bereichten bereiten bereichten bereiten bereichten bereichten bereichten bereichten bereichten bereichten bereichten bereichten ber Wirden bei gle von Selt beriefenge Einen bei Wirte bei bei beriefenge Einen bei Borres, und im bei unmittelbaren bestelligene beiten beit finden, weinn is dung bes Breitigente biefer Beweiles au pie felbe micht in Breitigente biefer Beweiles au pie felbe micht in Breitigente biefer Beweiles au pie felbe micht in Breitig siehen michte.

Bielleidt aber find nun andern Theile Die Bunber an Befu ober ftine wuhiffer balfen Baidfale zu biefem Beweilt tauelide? Denn Bulinen in feinem Leben Geeigniffe bie bitelinen anbern Inbivibuo auf Erben begeinden, Weisfriffe, 'bie nimit' dereibertt def eine minfitteffare Wirt: fomfeit Bhries melleffibren muf e. wie feibt unb Indidelie fit Dann Der Solug auf Die Bontigfeit Milet Berfon und Ribre fin eifereinflen Bland bes Bortes? - Meber bir Bunbiltetei Diefes Galluffes "Mist ift foon ba Das Rothige beigebracht werben, wie son ber Lauglidfeit ber Banben überftwint au Bem fragliden Beweife bil Rebe mar. Die ift und bleibt, twice wir Toben broblemakin it welln. Ro "und bie Goidfale Reile fiet ber Anne ale Ger tenm "berbie bolumeinitten!" Aben aufet Atiop benn sigentlich une Phivite Deflumentiren berfelben aber

am ider gestäusische Minister won, miendenderen Mer eignische im Lobert Ugführer Wie Fampelichtischen die Sodien innehmet wierden Kluben iffich unterkind keiner Michart nierden Auf er fielig nariifel und Dimphonisch aber g Mit diefen Over Lichenunken feinen ischliffen Distone Mint aber ihle alles übrier maksimmischaften Distone munderbenen Megebandelm bestalben gebild instindinder diefe nicht kilderisch wer nur degenadet der Eine ruftige zundesende Union such degenadet der Eine ruftige zundesende Distone such degenadet der Eine Ruftstuftigeben der ihr ihr ihr

. Cheine Bes a whimb unlenebar nen aune Woone actions romem (Puris south) Maste du g, die ben muni bewooliffe : Worteriff bregeffellt , 3 sund " nuch bem Grudblime bedrameiter matteigend bierfrubeffen de ben benttlichbe, ibelleibereit mis .. bielenen Minnberferren bereichnehmillem Sonn bas Manberbere biefen die idelungen mitiefich feflaren wollen " Echt aben bane üben " foir arwobitid, jan Abanfomadibeiten verlag. ren .: ratton, fint Dit Stiffennie ben erften jamiel Manitel Martini Beibantin Binant z aberiletialifernie fen bereit restle munde eine beden ben, bie bof februnge ihren fon neutefleweetliden Kritter Stauftein arftinben unbeffe fie fidentie finde en Bergniffen burdinus nicht port dactio sustan leffens und et forint faff. als mous man anich cant, micht penfacht hoben wäthe ac menn. nides gram , Wandsunfte, giner , hobern dietif, aufer Der Bale it berfelben von fo niel geneutigflicen Somierigfpiten gehrudt wurbe-noblah meldes find: fic? - Sofne. ertiblen jene Gewährtmanner, mubb nicht nun foon por feiner Empfangnift feiner junge frauliden Butter und frinem nadherisen Milegerater;

Miller sadalfriein /"Butapir@allesibile Butte-Gradellinmin with distribute () retretter and And affiliefe Rittef Webuff hefteft, ber Mas Mit antimuntaribarer Berittefellitiff acrate 4a 10 meine ichen Delberghaften bergen beiten eine beite und Defende abitues best wenten bestelle bestellte Die Chief Gealler bie Bindebillite Gielle Challeten Sandel generationiste retiefe gefenendines ridt fum Charingen ublit Die bereit aberentituf Bur officier and rotterein: Tie mots p itreffereine Ra: Modalib, Aini francit: Ginet aftet ber Buriburibilit. mid iber: a fint e. While We Webl fauf beetellingf and confine funtter fruite en intied: portect tiene Graff Gatt marakipingiff antaleitfamili mi bilalbon , a fandanathra all tentelet Ber freiteilliget fut Watfittunge Diefer madritet ... ebillen : 48 ton junis! 18 chainfaltennteme ! bie Biller were existino milletilletitriis. Billers bieten Sinaub Johnn Anbibain & ... beder neund barnie beitworten :- Art befolge but ifeffent Bieten bad Gelisibel Gibliffelis toliko ministraturiller dutte dutt, die kollo bed Man nauffenter: alle Gen ud id stell menindit utible militait bei delle Wolfelen. mile ibig op ibene beit? Giefer biete bie Giburt Mempfehrmeft imitelli 20 bie Weffer und wirk Mer: antien ba aftein Beitel fier beite fante beiten at mehren. naudelinaden warden Dorenting fand Serren gebie then bie Beene deftefelles Batteil; weffert Gefallaung Mill bill berfallemidfichen Diesetumfe beid geobien Glater Bourd Des fie welle ettet morben dur (But. s. reres. 1 y aliferenten in main main ficeralin, Die Baneifffe De give Blandine i bie Bentebenf ben frenen

Ronigs, Die nur eine Deile von Bertiebem en fernt war, weiß burdaus nichts bason. Ber alte aramobnifibe berobes, ber gange bobe Rath, Der, gumal unter ber Begierung beffelben, auch auf Die entferntoffe Anzeige, auf bas leifefte Gerucht biefer Art mit ber gefpannteften Gorgfalt merfen mußte, ber foon langit 'nach alten prophetifden' Beiffaguns gen bas nase Bethlebem ale Geburtsort bes Def fias ausgemittell batte, (Matth.'s, 3.) 30) ja att Ginmbhner ber Stabt find uber biefe Radridt In taubt, Die Beffen bes Morgenfanbes-verfundigen ibnen - unerborte Dinge! (O fortunatos nimfums vua si bona norint!) Bie lagt fic bas teinten, wie als moalit benfen! - Die Gliern Refu beile nehmen burd bie Beifen Die zweibentigen Abfidtet bes Derobes, fie flieben fogleid mit bem Rinbe fall Egypten, und Berobes bat Die Graufamteit, alle Berflebemitifchen Rinder tobten ju laffen, um auf Diefe Beife auch ben neugebornen Ronig recht fichet aus bem Bege ju raimien! Beld eine inbedfofe, verfebrte, überfitffige Daasregel! Barum faumit Denn ber Argwebnifde, tonnte er nicht gleich nad Dem Abzuge Der Beifen von Jerufulem Den Gegent ftanb feines Baffes ergreifen laffen; fanb einem Ronige, auf beffen graufamfte Binte umgabtige Sflavenfeelen marten, fein Rittel Dagu ju Gebote Und wie gebet es ju, bag ber fübifde Gefdicht foreiber Apfen bu 6, ber weit unbebeutenbere Braufamfeiten Diefes Tyrannen erwahnt, pon jenem, wenn auch nicht ertenfir, boch intenfir fo grafficen, Die gange Raffon icanblid bobnenben, Blutbate

dulle fonent? 10) — Maxia felig, demis pon allen Bebenbigen am beften wiffen .. welch ein Deiligthum ihr gefchentt, fen, Di Gutjuden barüber foon bei ber erften Antign Delleiben in Bobgefangen tunb gethan, und Die gludliofte aller, Mutter genrielen batte (Buf. 2, 19.) alle Worte, bie nach ber. ber Geburt, von ben Dirten gu ihr gejagt meren , ,, behielt , und in ihrem Dergen hement M fon por ihrer Entweidung nad Gapping ber erffen Darftellung Jeju im Lemmel, fo:gan Raunt über Die hoben Dinge, Die bafelbft gin. meen in prophetifder Begeifterung über ben Rual und feinen funftigen Beruf quelpricht, munbert aber biefe Dratel mit einer Unbefangenbeit, Die mur aus ihrem .- ganglichen Bergeffen affer, j menig Bochen zugetragenen, Greigniffe erfigren las Ja, fie fehrt nebft Joseph und ihrem Bunbertind (Buf. ge \$9,) gleich nach biefer Darfteffung. in Tempel gurud nach Ragareth, ohne bak biefer Befdictidreiber von irgend einer Blucht nag Manpten etwas meiß. Dier in Ragareth madlet nun bas Rind, wird fart im Geifte und poller Bief Seit (B. 40.), entwidelt alfo alle bie Anlagen. Die einen, fo feierlich angefundigten und burd fe miele Bunber ale Deffias bemahrtem Sobne eigen fenn mußten, unter ihren Mugen, und ale fie ben amolfiabrigen Anaben im Tempel ju Jerufalem auf fuct, und bie Autwort erhalt: "Biffet ibr nicht, Das ich fenn muß in bem, mas meines Batere iff 344 - perftehet fie, nebft Jofeph, bas Wort wieder

nicht - bebolt es aber mieber in ihrent Derten. Jebod, abgeschen von biefen Urfunden : Gefdicte und Charaftermiderfpruden, fo perrathen fich aud alle biefe mertwurdigen Borfalle bei und nach ber Geburt Sefu in feinem gangen funftigen Leben. als mirtlid gefdeben, nicht auf bie leifefte Beife. Johannes (ber Theolog), ber Alles auf: fuct, um Die gottliche Erhabenheit feines Deifters. fenntlich ju machen, fubrt ibn in feinem Evangelie unter Dem Ramen Logos mit feierlich : mpftifdem Pathog sein ... gebenft, smar feines ,... Bleifcmerbens ausbrudfich - aber ermabnt feiner übernatürlichen Beburt , Die bod als ein (porqueleglich) hiftorifdes Sattum fur feinen 3med ben ftringenteffen Bemeis barbos, mis feinem Borte, Er, laft Jefum felbft ig feinem fpatern Leben feine gottliche Erhabenheit oft gegen feine Biberfacher, pinbiciren en aber nie beruft fich berfelbe auf fainen, biftorifd bemabrtene übernaturlicen Urfprung, Aegs fich nur in zweibeue tigen Ausbruden eine Praexistens ppr Abraham, ober eine Berabfunft pom Dimmel bei, ohne weber bier nach in ben übrigen Grangeliffen ein einzigese mal anzudeuten: bag man noch jest in Bethiebem beftimmte Radrichten über feine munderhare Geburt und Menfcmerbung einziehen fonnte. Rach Diefen Evangeliften nennt er fic überhaupt am liehften ben Renfdenfabn, gilt auch unter glen feinen Beitgenoffen for nichts weiter, mird mit einer Art von Beringidagung in Rajareth felbft, beffen Gins wohner boch wenigffens etwas von feinen frubeffen Shidfalen miffen mußten, ber Bimmermanns Cobn

genannt, "beffen Mufter Maria beift, beffen Bruber und Schweffern alle Dei une finde (Ratts. 28, 55. Raff. 6, 8.). Diefe Meinung mat in Dein erfen driftlichen Jahrhunberte fogar bas unterfibeibenbe Merimal einer gangen drifflicen Barthei, Der Barfbei ber Ragarener ober Cbib fiten, benen, wie Bente fpriot, 29) ble fpatele Rirge friots fo ubet nahm, ale baß, nach ihrem Daffifpaten, Chriffus ein blofer Denfc," ber Cohf 36feste und Rariens, gemefen fen. Lind gefegt, ef hate gu Refu Beit Die Gefdichte feiner uberftanteffice Geburt im jubifden Lande befannt gewefen, wie wur-Ben bieb feine Biberfacher benugt baben, bie Gbre feiner bebren Multrer gu befdunigen, ibn' eine zwei-Beutige Chiftebung vorzumerfen, furs, mit ibm in bemielben Geiffe gu verfahren, wie es bie foliern jubifden Rabbinen in ihren befannten Collitiorife ten thun! Panlus felbft, fein eigener Apoffel, ber in ben erhabenften Musbenften pon feinem Beten fprict, nehnt fin (Gal. 4, 3.) Ex yovazads, nicht aber Exaup Serov" intfprungen, und erflart ibn (Kom. 9, 1:) ausbradlic nara ouona für einen Abtommling Abrubame. Rufe in finben fic Wiberfprude auf Biberfprude, bie bine bas Dafenn ber Rachtichten, "ibelde Mufthand unb Lutas von feiner Geburt und fruffeffen Lebensum: fanden geben, nicht vorhanden fenn wutben. Bu tofen find fe aus hiftorifcen, Bafis nicht, wenn man fic nicht in immer großere Somierinteiten und gang unhaltbate Combinationen vermideln will: mas alfo gu thun? - Darf, mirb ber Rationalift fagen,

nur Berbaupt von einer fritifden Geficidteforfaung Die Debe fenn, Wo febe ich mich berechtiget, in Die Glaubivurbigfelt biefer Radridten befdeibene Ameis fel su feben, infr ibre Entffebung auf iboblgemeins ten fre twanen Denfen ber drifflicheir Bormelt ju ers flatert; Wie Retter, Die fie beibrifigen , bon benen Mugendeugete baten, inteffic befeben fu faffeit, bill mid: Wergenat au batten, buf Sefut; in Deffeit Leven' auted liebrige for menfolle; fo harterfich iff aud Geireen altuffigen, Unipeung und an einem Bul fent Paris ber Daria feine wirfilmen @fiern' batte. Be bift ibut gegangen, wieder vieleir arefen Dlammerit ber Borneit welche von einer danfbaren Radmiell Durd bie Gifflung eines ubernatuffigen Urffeuns ned verfelbeit gebet werden faften:" Der Weife von Rakaret& bedarf bes nicht. Grating feine liffige Bei Bandeldaft mit Der Gottbeit in Ro felbite wet ibnilfat ; Tab' Den Baterit - er fode bir Benfch? mes mir , wient von burd leine Worzuge und feine Betbunfte bad i bea l'her a angen permunte il gieffeinmenficheit, espiniber ibb lied im bil

Bon gang anderer Art'ift verigweite Alftrunft, ihn: Deben' Jolu, "Le folnie Beb beeb eleb un gina Wolden Seine Belein and bein Grootel' Bir dieles Faffutt giebt est eine Ber flittigung i wie fiet leift anderes Fatfum life des Belgeschichtel kuffunbeffen hat. Mogeni and die Belgeschichtel kuffunbeffen hat. Mogeni and die Radriffen, die Feine Frende über den hergung berfelben geben, in Rlenigteften gelowiert foliken, bie Goniffen find, wie neuere Garifflielen nen, blefe Conifenen find, wie neuere Garifflielen

hargethan baften, alle ju beben, ja fie bienen gindmehr mur noch jur Grhartung ber Gloubmurbigleienibrer Graabler- 124) Der Dange beme is fur Sefe Mol. erflebung liegt in, bem- Dafenn feiner Reigefonfau-Rolt, in ber Botthauer feiner Lehren Smittlieffen? -ift icon shin (III.; Bis G.: 285) ungeheites,mir ben : ... und , eine meitererAufffthrung beliffen, mirbe hier um fo meniane on ibren Artechen aus beinn wiederbalt menden unlifte, ein mas gom phepistelline nisffan Befdichteforidenn iben Lebendi Geffe im unt ühermefflider Bundigfeit, for die Mohrhaif ininfes Moftums beigehrautt engeben ift. 14) - Mas beforgelt fich bemnach auf bie Gragbeiber bed Biefe - mitte Dan eigenflichen Dergene binfer großen Begehenheit. m. Dier ift nun fo viel ffar, bas alle murthamente ligen; Schriftfieller bei Gemabnung, berfeften befaggefen; Both babe Jefum von ban Averen auf: ermedebe Aber damit ift bei ben befannern Biefe Deutigfait Diefes, gans ihrer religiffen Weftenficht Figlienden, Ausbruffe, siger jenes Wie? jemme noch nichts. Sideres entfdieben. . Auch oboffnisteute leugbar, daß alle Evangeliften von bengenimpinlliffen Lode thred: Meifters am istreuge ubergengt ufind. Ia, Johannes, fdeint ben Bangenftif redt jeinent lid barum anguführen . und ben Umfand , chaf jer von allem, mas mit ihm bis gur feinem leften Athentuge, porging - Augentenges warm mift; einer. feierlichen Berficherung barum, rofft gefliffenflich ber: quejubeben (Cop. 19, 36.), humit durfoud fein 3meifel über feinen wirtlich erfolgten Sob Stott. Anden , und bie Deinung , nach mifder men; foon,

au feiber Beir Steffnie fier inficht einentlich geftotben Baftentimmite : eMatth. 47; Ba.) , wiberleut werben fellte. Bemi wen aber Johannes; tros femer feffen Mebergengung Doch mobl wie fur einen fachtundigen Bourfieiter eines wirlich erfolgten Lobesfulles del ten take poba nach bem allgemeinen Gingeftanbuiffe ber eroften Morge utferer Beiten bas einzig untfug: liche Rentgelden: beffelben murbe- bie eintretenbe Bermelitig ift; - wenn nicon: es foon zu fenen Reiten wenigetene fur mogtich bielt, bag ein fo Ge florbanes mieber ins Leben gurudfehren ober gurudgebrackt merben fonne; wenn fic aus bem, mas Die Granafliften von ben, Bafu. Lob begleitenben Umftanben melben, und was ein Johannes felbff über ben Sinpfangenen Langenflich bemertt, mich neuern Untersuchungen 26) meder bas Für moch bas Bibbr biftorifd fichentenbarten laft; - fo ift es most bas Befte, Die Gade auf fic felbft beim ben au laffen. fich nicht mit Withmalungen un befaffen bie mehl viel: Bahrideinlitten, aber nie bifforifor Babebeit Saben tonnen wund menn its als : Mitionaliff meine Defnung einmal von mir geben foll, mid um for unbebenflicher für einen naturlident berudite ber Gade guterflaren, ba bas Uebernatuelige aud bier bifforifder Gelte fo probie. matifd ift, und eines wie bas andere in ber im geheustef Biffung , Die Diefe feltene Begebenheit in ber Befantes wes Chriffenthams hatte, burdaus nicht Ander: Bermuthungen Biefer Art, fagt Der De Padeni Bindern ben Glauben an bir De foiore felbf nidt. Man fenn vielmebr tubn fagen:

Bed fimmerte wich, wodube Gott Jefem ing Leben mitidgebracht babe, aber welche bes Grundenber gemelen ? Gentaffenten gemelen ? Gentaffenten er fem gurud, und zeigte, fich ben Seinigan. Gie faben; fie extannten ihn. "Die Gefcicher ift fret mieblt, ift nicht Trug aub Gebel!" Da alle bal Raftum als Raftum ficher fieht, undentemand bas Hebernatürlicht beffelben über alle Ameifel erbeben fann , fo bin ich mebl barechtiget , auch biefes Gr: nianis nicht alle nin Banber im ftreugften Binne bes Bortes, fonbern ale eine, freilich immen auffet: brbentliche, boch aber, unter Gottes Leitung aus ben Saufaluerud ber Dinge bernorgegangente Begebenbeit au betrachten ." Die ineibren Art und Wirfuste unter den pormaltenden limftanben in voer Befraefdicht Einzigeift! - C weim Che feit

Ware die singenmnte. Dim mirkfuhre Telu sifterifc num einem stenkeglaubigt: all fein Wieder symachen, aus dem Grabel Aber leiden fat fie en Gemöhrsmännern nicht Augenzeugem, fandem auf miferntere Freunde Jesu, innen Muktuk, und einen, aus ileberliefenung fernibenden zie Lutak. Mehn die andern Appliel von Jesu und seinen der andern Appliel von Jesu und seinen feinem Werschieben von der Erde erzählen. In: siegen fie, wied ging zum Anner (Cop. 166, 202) "er verließ die Mehn und ging zum Anner (Cop. 166, 202) "er verließ die Mehn und ging zum Koner", — ver wie Haufen (Philae, 192) "Gost hat ihn erhöhet, und hat ihm eine Panien fie Anner Applie und die Argennen Gegeben, den über alle Anner Applie nun, die Erzählung des Martisch zu bestimmen. Phies mun, die Erzählung des Martisch zu die Palias eregetisch zu unishandeln, und die Anstisch

Die "fie van einer fichtbaren Dimmelfahrt Jesu gu haben icheinen, gewaltsam berauszubreben, fo leuchtet boch, mobl fo niel ein, bag icon bie zweipeutige Rurge, mit welcher fie bapon fprechen, fur ein Fattum Diefer Art in mortlichem Berfignbe ein bodft zweideutiger Bemeis ift, und bag man nicht ableben fann, mie berjenige, ber es in biefem Berfande nimmt, feine Anfict mit ber Beldoffenbeit Des atmospharifchen Raumes, ben bas gemeine Leben ben bimmel nennt, in phyfifcher und affronge mifder binfict, vereinigen moffe. Die mog eine Erzählung, melde fo gang bie gemeinften und gang: barffen Begriffe van Gegenstanben biefer Art por guelegten und ihre innere und außere Unmahrichein; lich feit fo nimertennbar an ber Beirne tragt, gingente lich genommen werden tonnen ? Will ich nun mie Dulfe vernunftiger Annahmen einen hergang biefer Cache ober bie mabricbeinlidfie, Art und Beife wit Sefus von ben Geinen ichiebe Appligen co fa wird freilich ber Suprangtpralift manches bagegen einzumenben baben, aboch bas liegt in ben Ragin ber Sache. Denn Duthmafungen ffind mit bem Budftaben ber Gefdichte bleicht niebergufflegen, Aber ben Inbalt Diefen Gefdicte buchfichelich illiger mei fen ei bas machte bemfelben moblinede eman fewerge follen mie, bie Mobridaile lichteit weiger Offnathefen ju pipbiciren. Mienmis Pangalle mit Grundeneinmenben, wenn ich befien balla: Allefus foich, nad einem vierzigiffgigin ere neuten, Umgange, gang von feinen Tüngen , rennik feine, Entfemung bas einzige, Mittel bwer,ogibam . 1

irbifden, felbft burd bie Auferftebung nen erwads ten . Boffnungen mit einemmale niebergufolagen ruft. 1 . 6.) und fle nun gu felbfithatigen Berbreis fern feiner Erbre gu maden. In welche einfame Region bes jubifchen Lanbes er fic gurudion; ob er feine Junger, um bies befto ungeftorter thun gu tolinen, (aft. i, 4.) fo ausbrudlich befehligte, Die effte Beit flicht bon Berufalem ju weichen; wels der Mittelsperfonen er fic babei bebiente Greffeicht ber Dednier in weißen Rleiberit; beren bei feiner Muferfteffung und himmeffahrt gebacht wirb?) 240; wie fange er noch bei feinem garten, burd fo viele Beiben im Innerffen angegriffentin, Rorper febte; bb er 'rioch einige Belt inftirpifcer Bufcauer bes Bortgunges"feines Berfes war, und vielteint bent Sa Bullis" auf feiner Belvten : Reife' nach Dalifastus (Mff. 9, 5) in Berfon erfcblen, und biefes raftige Berffeug für feinen Bred gewann to, 'ober ob er Dalb Bit Den Armen ungenannter Freunde in ein befferes Leben's binuberfolummerte! - Dies alles liff fid freilid nicht ficer beffimmen; abet mas But nach ber ganglichen Trennung von ben Geinis gen hod"begegfiete, mar both gewiß in form und Ert beb naturliden. Gine Bolf e batte ibn am Berge don benfelben getrennt (Aft. 1 / 10.5), von feltiebt Billange stitt Bater batte er tangt ju ihnen gefproden (365. 16, 57-16.); mit Bimber, wenn fe nan ibre bantbaren, berlangenden Blide gen Erialiel richteten, unb ibn, bei ibren noch ilmmer - micht wetrifgien: Mefftashoffntingen fufieber non ba gustid etwarteten ; - mas Wunder ; menn

ibre eigene einfache Erzählung von feinem Abiche fich mit ber Beit in dem Munde feiner Unbanger in Dic, fo nabe liegende, Borftellung von einer eigent: licen himmelfahrt verwandelte und, burd bie Tradition beglaubigt, endlich felbft in die Schriften ber, fpater jum Chriftenthume übergetretenen, Ges fcichtschreiber, Martus und Lutas, überging ? 50) - Und fo traten benn auch bie hauptfachlichften Schickfale Jefu, Die in den Schriften bes R. L. allerdings die Farbe bes Bunderbaren an fic tragen, in benfelben thatfachlichen Charafter, ben feine wunderthatigen Sandlungen haben, und enthalten nach ber Anficht bes Rationaliften burchaus fein triftiges Moment, wodurch fie Jesum als einen gottlichen Gefandten im bochften Ginne Des Bortes legitimiren, ober den unmittelbar = gottlichen Urfprung feiner Lehre beweifen tonnten. Gntfleidet man bie evangelischen Radrichten, Die von ihm ergablen, Der Unfichten, Die ihre Berfaffer gleich mit in Die gegebenen Satta mifchen, fo bleibt nichts ubrig, ale die ber allgemeinen Menfchenvernunft, ble überall einen Caufalnerus ber Dinge fuct, und parausfest, fo angemeffene liebergeugung, daß er ein Denfc, wie wir, obwohl ein, burch die groß: ten und, erhabenften Gigenfcaften ausgezeichneter, ja einziger Menfc mar, ber nach ber Ergahlunges weise feiner Geschichtschreiber in gorm und Art' bes damaligen Zeitaltere, b. b., in einer munderbaren Geftalt auftritt, ben fich aber ein fpateres Beitalter, feiner physischen Weltanficht gu Folge, gar mohl ale eine rein : menfchliche Erfdeinung ju erflaren ben

Berfus maden bart. Wenn daher der treffice bug \*1), um das Wunderbare seines Lebens mei niger anstößig zu machen, fragt: "war er denn nicht selbst ein Wunder?" — so scheint dies mehr wisig, als so gefragt zu senn, daß dadurch über die Ange: legenheit selbst etwas Bestimmtes entschieden würde; und wenn die ehrwürdige Parthei der Supranaturdlisten ungeachtet dieses alles spricht: Wir glauben an das Evangesium um der Wunder willen, — so antwortet der Nationalist mit Rouffeau: Ich glaube an das Evangesium, troß der Wunder! — Leben Sie wohl!

- 2) Weiche wunderbare hopothesen die Ennbersche auf bervorzebracht hat, sieht man am deutlichken auf Woolston's six discourses on the miracles of our saviour, Lond. 1729, und Descotes die Geschote und Lebre von den Erspeinungen Best nach f. Rode. Mannheim 1809. Jener dem sete die Wunder Jesu moralisch, und diest giett, namentlich seinen wunderbaren Schieffer ihm eine emblematische Bebeutung.
- a) Bal desonders die Brochare: Areimäthige Ber merkungen über Soufequenz und Iv appfequenz in den dogm. Spf. Reiv hards u. f. w. Walken 1811.
- 8) Dogmatit, 6. 234.
- 4) Meintards Dogm. ebenbaf. -
- 3) Bogmatic ebendaß Go wird 3. 20. 20. 20. 20. 16, 4. 25. bas Manna der Afraeliten in bet

Wilke offenber für eine, von Gott auf übers matürtiche Weise dargereichte, Speise erklätt; und noch zu Jesu Zeiten war man dieses Glaubens (Job. 6, 30. 31.), — aber man weiß nicht nur in weuern Zeiten recht gut, welche natürliche Beschaffenbeit es damit batte, sondern sich des in us wieserbrach jenem Glauben auß bestimmstesse (B. 32.). — Er selbst erklätte also bier ein Bunder der Botzeit —, nas tärlich!

- 6) Bgl. Derbere driftl. Schriften, ate S. G. 96. "Es ware ein nügliches Wert, wenn man die Bunberfucht ber damatigen Beiten aus ihrer Quelle berbolte. Die genannte Krankbeit war viele Jahre bunderte bin epidemijd; feine griechifche und rbs mifche Weishelt widerfiand, vielmehr fchlang biefe fie an fid) und verberbte mit ihr die Bironiffe ibs rer atteften und einfachften Weifen. Don Griechen und Mbmern diefer Beit follte bem Judenshume alfo tein Borwurf fiber Wunder gemecht werden, jus mal bei den Momern von prodigiis ostentis und miraculis nicht ihre alte Geichichte allein, fone bern eben, die Gefchichte ber drifflicen Jahrhuns derte voll ift. Die Juden aber waren geborene 2Bunderthater. Gie hatten aus der Berfis fcben Religion gelernt, ben Leufel aus einem Gliede in bas andere ju jagen; und im Bende Avefia findet man deju noch bie Formulare. Eine unbefangene Gefchichte bes Munderglaubens der alten Weit und ber Tradicion beffaben aus Beiten und Landern, in Beiten und gandern mare ein migliches Gefchaft, wenn, phue Spott und. Sobn alter Beiten, flarer Berfand, Gelehrfams Beit und ein menfchliches Mitgefühl et angleich ause fübrten!" -
- 7) @benbaf. 6. 94-97.
- \$) Die Bubg.)

- 9) Bgl. Committ, p. N. T. 1, 18. S. 278. Hente R. Magasini-für Reng, Philos. n. s. w. 6. B. 2. St.
- 20) Bgl. Edufter Beitr. 3. Erff. d. N. T. in Eichhorns &. d. s. L. 10, B. 6. St. S. 953.
- 21) Bgl. Warnetros betr. Alterth. E. 47. S. 493.

   Michaells Wol. R. 2. Abl. S. 4. 5. 7
  Enrt Sprengel de medicina Ebraeorum
  1239, nub Ebenbas. Bersuch einer pragmat.
  Gesch. d. heilf. I. Th. halle 1792.
- 10) Berm. Schrift. 2, 98. 6. 46.
- 19) Bgl. Sablers Beurth. bes Comment. v. Paus lus im R. th. Journal, 7. B. 4. St. 1801.
- 149 Sottl. Bobi in Campe's n. Reif, für die Ing. 1, B. S. 101.
- 15) In feinem Werte: aber bie Ginfamteit, 1. 60. 6. 151 ff.
- 16) Spriftl. Schriften, ate Samml. 6. 254.
- 17) Bgl. Reinhard de Domino, resurr. f. praedicente. Opp. acad. 1 Vol. — two bleft Solges rung weltläufig ausgeführet ift. —
- 18) Stiesbach in f. Commentar, crit. in text. grace. N. T. Part. II. 1811. p. 47 64. Kuinoel Comment, in Ev. Matth. Prolegom, p. XVIII. -
- 19) So fagt wenigfiens Matthaus; aber eine gang verschiedene Meinung aber den Seburtsort des Meisfins findet sich Ird. 7, 27. vergl. mit Cab. 6, 42. nach welcher niemand weber die Hertunft noch den Geburtsort desselben wiffen soffe.

- and Die seichte Animort des gelehrten I. Voesius in. Chronolog. S. p. 1892, widelicht sich selbst. Er spricht; post enblaces diverge supplicies, tot unores, proximagest amiche non magna res (?) fuisse videhaum, sustulisse quoque unius oppidi aut vici adhaerenis territorii infantes, quorum strages in loco perexiguo non admodum magna esse potnit, cum non omnes, sed mares, et qui intra bimatum essent, caesi sint. Und doch glaust Mate thaus (Cap. 2, 17, 18,) ben allgemeinen Jame mer über diese Grausamseit noch durch eine prophetische Gelle (Ger. 31, 15,) recht herborbes ben zu müssen?
- 31) Rirdengefd. 1. B. (nf. Muf.) G. 95.
- 22) Legterer bezeugt ansbrücklich (Exp. 1, L. 2.), daß er feine Nachrichten aus Ueberfieferung habe.
- 23) Egl. Niemeyer conj. ad illustr. plurim. N. T. script. silentium de primordiis vitae Jes. Hal. 1790. — (Malters) Bering eines fabrifinds. Beweises, das Ioseph der wahre Bac ter-Stells 1991. — Philaleses. Stend, 1895.
- 24) Bill man sie in der Karse zusammengestellt und befriedigend gelöfet sinden, so vergl, man Herschers driftl. Schr. 3te S. S. 205 225. Griesbach Progr. quo inquiritur in fontes, unde Evangg, suas de résurr. Dom. narrat. hauserint. 1783.
- 25) Bgl. Paulus Comment. 3r Th. (a. N.) S. 843 ff. — In Bezug auf ben hier genannten haup to beweis aber vorzäglich Breschus Apologien vertannt. Wahrh. in der Christusiehre; sft. St. S. 61.
- 26) Bgl. bie in biefer Cache flafflichen Abhandl. C. F. F. Gruner de J. C. moste vera, non simulata; C. F. Gruner Vindicias mortis Chr.

varie, Hal. 1205. bagigen aber Paulist Complant. 3. 201. S. 793. — Schuffer in Cicle howns Bist, & b. L. 9. St. S. 1037. — und, ber ungen, nessentiat balter, Kuincel Comin libs. N. Ti hirt, Vol. I, p. 725. Fol. III. p. 770.

## 27) Ethipi, Odr. 3. St. G. 211.

- 93) Stols (Ann. 1. Apostelgefch. S. 15.) wagt aber bleft Manner nicht zu entschelben. Daß sie in den Nugen der Freunde Jesu für Engel gatten, ist eben space ber Freunde Jesu für Engel gatten, ist eben space bei Umstandes, daß er nie ein Gled ge bei mer Gesellschaften war, nicht auch im jüdlichen Lande und vielleicht felbst im Priesterstände, einige finnigere Freunde gehabt haben, wie er sie im boben Rause hatte. Die ihm vielleicht zur Westressung manner hellsamm Fwede dienben, wohn eine Apostenständet auch in die taugten, wenn nicht ihr gauger Gestalts freis eine kedenkliche Alchung erhalten sollte Politik siese kedenkliche Alchung erhalten sonle
- 99) Bgl. Sauls. Befehrungsgeschicht, von J. M. Banbelin, kab. 1789, vgl. mit 1, Cor. 9, 1. und 1, Cor. 15, 8,
  - 30) Bal, Himly Comment, de Jesu in coelum ascensu. Argent, 1811, worinnen der hergang derselben im buch fläbl, Ginne vindicitt wird and, die (hier benugten) itelf. Gegenbemert, des Kec. in d. Hall. L. N. 53, 1812, Herner: Ammon Progr. Adscensus Christi in coel. historia public. Götting 1790, Griende de Locor, N. T, ad ascensum Christi in coel. sylloge 1793, Kuinoel Comment, ad Marc. 16, Vol. II.
  - 91) Ginleitung ins D. I. 1. Ift. 5. 85.

## XIII.

Geffeben Sie nur, lieber Freund, baf Gie Die Beitschichtigfeit Der Unterfuchungen, in welche wir geratben find, anfangs mobl nicht abneten; gefteben Gie aber aud, bag fic biefelben burdaus nicht furger abthun liegen, als es gefcepen ift, weil Die Anfict, Die man vom Stifter Des Chriften thums bat, ber eigentliche Bunft ift, um welchen fic bei Beurtheilung bes, feiner Religionsanfialt eigenthumlichen, Charafters Alles brebet. man ben Urbeber berfelben fur einen Gefandten Bottes in bem Ginne erflaren, wo pon allem Ans geborenen, Anericaffenen, von ben gewöhnlichen Gefenen und Wirfungen ber Ratur ju abftrabiren ift, fo muß biefelbe Gottlichfeit auch feinem Berte jutommen; ift er bies aber nun in bem Berftanbe, wie man auch etwas Menfolices, feiner Grofe, Grabenbeit und Bortrefflicheit balber, gottlis neunt, fo wird auch fein Bert biefen Charatter an fich tragen. Diefer Meinung ift nun ber Ratio. Die er fich rechtfertigen gu tonnen glaubt, baben Gie bieber gefeben. Diejenigen Untersuchungen, auf melde es biebei noch antommen tonnte, werben fich weit furger abthun laffen.

Da namlich bas Chriftenthum, außer feinem eigentlichen Stifter felbft, auch noch burch gemiffe Manner auf Erben eingeführet wurde, bie mit bem lettern aufs innigfte verbunden maren, und die er felbft zu feinen Gehulfen und fünftigen Stellverstretern ermablet hatte; — ba überdies bie Lehre,

Die fie portrugen, in einigen wichtigen Bunften entweder von der Lebre ibres Beifters gang verfchieben mar ober boch etwas anders mobificirt erfcheint, fo verbienen auch noch biefe berudfichtiget ju merben, wenn bie Frage ift: in welchem Ginne bas Chriftenthum als eine gottliche Religionsanffalt, und bie Urfunden, auf welche es fic Rugt, ale ein Erfahrungebeweis fur bas : Dafenn einer übernaturlichen Offenbarung betrachtet merben Baren bemnad fie vieffeicht Gefanbte Ionnen. Gottes im bocfen Ginne bes Wortes? If ibnen Dielleicht ber Charafter ber Gottlichfeit, im Gegenlage von allem Raturliden, jugufpreden? - Gie feben leicht, lieber Freund', baf es bei Beantwors tung biefer Frage befonders auf folgende Buntte antommen muß, namlich auf Die Quellen ber, ibnen eigenthamlichen Lebre, auf Die Befdaffenbeit ihrer Chaten und Goid Tale und auf bie Art bes Grfolgs, ben ibre Bemubungen gur Ausbreitung bes Ehriffenthume batten. Laft fich vielleicht bar: thun, bag in Diefer breifachen Rudficht Alles im Gleife des Raturlichen bleibt , bag uns feine Erfcheinung entgegentritt, Die nicht aus bem gewöhnlichen Caufainerus ber Dinge erflart werden fann, fo wird auch von biefer Geite bie Anficht bes Rationaliffen bom Chriftenthume und ben beiligen Urfunden bef felben gerechtfertiget fenn.

Bas nun guforberft bie Lehre biefer Danner betrifft, fo laffen Gie und, um die Quellen berfelben geborig auszumitteln, por allen Dingen einen

Blid auf ibre eigenthumlide Befcaffenbeit werfen. Gie lehren, wie fich aus bem bis datifden Theile ber neuteftamentlichen Urtunben beutlich ergiebt, eines Theils baffelbe, mas Befus lehrte, bas beift, die allgemeinen Bahrheiten und Grundfage, melde er über Gott, Freiheit bes Billens und Unfferblidfeit portrug, und eine, ber Burbe bes Renfchen angemeffene und auf bie Berbaltniffe Des prattifden Lebens vielleitig angewandte, Roral, - andern Theils aber auch gemiffe, ihnen mehr eigenthumliche Gage und Babrbeiten, Die fic in Der Lebre ibres Reifters entweder gar nicht finden pber nur leife angebeutet merben, ober unter ihren Banben eine befonbere Modififation erhalten. Dabin ift namentlich basjenige ju rechnen, mas fie von ber Große, Burbe und Erhabenheit Jefu felbft, von bem unterfceibenben Charafter feiner Religion im Gegenfage bes bisberigen Jubenthums und von ben mobithatigen Abfichten und Birfungen feines Todes vortragen. Denn menn in bemjenigen, mas fie, porzuglich in ben erften Gramgelien, ale eigenthumliche Lebre ibres Beiffere ans geben, feine Burbe und Erhabenheit in ber Regel immer nur in einem befdrantten Ginne und mit namentlichem Bezuge auf feine Boltogenoffen wim Dicirt. wird, fo ftellen fie. in ihren Bortragen und Schriften feine Bestimmung, feine Berbienfte und feine Birtfamfeit in einem weit erhabenern Lichte bar. Er in ihnen nicht blos ein folichter Prophet, ein ausgezeichneter Lehrer ber Bahrheit, er ift

iffnen ber, burd bie feltenften Taten und Baid. fafe beglaubigte Defftas, auf ben man bieber gehofft batte, ber erhabene Richter Des langft verheiffenen Bottebreides, ber Derr und bas baupt feiner Bemeinde, ber, mit Gott felbft aufst innigfte perbut: Dene berefder ber gangen moralifden Belt, ber Bunftige Bieberermofer ber Iphten, und Richter duer Lebendigen. Geine Lebre und Ruigionsanftalt erldeint ihnen nicht in Dem beftbrankten Ginne bines verebelten Judenthume, einer gereinigten mofaifden Theotratie, fie gilt ihnen fur eine Gade bet gangen vernunftigen Menfcheit, fur eine, ben bieberigen Bartifelarismus entgegengefeste, Belt beglidungeanftalt, Die alle Bolter ber Erbe befelis gen folle. Der Tob ibres Deiffere ift ihnen nicht eine bibfe Folge bes naturliden Ganges feiner irbifcen Schidfale, er ift ihnen "bald bas: Dentwal und Muffer eines Gott vertrauenben, arpfmitbigen Sinnes und Berhaltens im Erbuiden Des Unrechts. bald ein finnbildliches Opfer, und zwar bas reinfie, gultigfte und legte, nach meldem es fur Chriften ferner feiner Entfundigungen und Berfohnungen bedurfe,- und alle . Opfertempel verichloffen, alle Opferpriefter verabiciebet merben tonnten, bald ber Preis einer berrlichen Grissung ber Juden von bem hatten Jode bes Gefeges; ber beiben von thoride ten und fundigen Gogendienften und Teufelsgreuelt. bald bie Ginmeibung ber Anftalt, burd welcht Juben und beiben mit einander ausgefohnet und gu Ginem Bolle Gottes verbunden merden follten." 1) Entftebet nun Die Frage: aus welchen Quelles

schöpften die Aposel diese ihre Lite, het man fie vielleicht in einer unmittelbaren Mittheilung der Gotheit zu suden, so haben mir quiden, ben Apost eln felbst mieken zu unterscheiden, weil sich bekanntlich Giner unter ihnen findet, welcher nicht unmittelbarer Schiler Jesu. selbst. mar, delsen Bilg dung zum Apostelamte in vielen Guiden von det Art und Weise, wie die übrigen dazu tüstig get macht wurden, abwich, — ja in dessen Schiften sich fogar das, was wir jest als das Gis gent humliche apostutischer Lehre bezeichnes ten, fast gant ablein nder die vorzüglich findet!

Ift nun guvorderft von benjenigen Apoffeln bie Rebe, Die Sefus, feldie mit ber Sertfube rung feines Berfest beauftragt batte, fo findet in Bezug-auf bie Quaffen iberer Lebry gar feine Somierigfeit Statt. In Rudfict ; bet allgemeinen, reliniolen und moralifden, Babrheis ten , Die fie voktrugen, lehrten fie offenbar boffeibe, mas fle in einem breijabrigen Umgange mit ihrem. Reifter vernommen batten. Gie wiederholten, fe foarften ein, fie beftatigten, mas er felbft vorzus tragen pflegte: Much bie erhabenften Religionemabre beiten; auch bie reinften moralifden Grundlage tonnen une an ihnen bundaus nicht ale etmas Unerflarfeces auffallen, - Denn ber Guler, if. bem naturliden Gange ber Dinge, gemag, ber geis! flige Erbe feines Lebrers. Ueberbies befagen fic, trop Des Mangels an aller eigentlichen Gelehrfam: leit; einen gefunden Berfland und ein gutes berge

b. S., Die naturliden Bebengungen, Die Refultate einer vernünftigen Religion und Poral treulich auf: aufallen und unverfallet wiederzugeben. Endlich maren fle bereits in ihrer paterliden Religion, beren Sauptfage auch ben Inhalt berjenigen ausmachten, Die fle lehrten, mobl untermiefen, in ben Utefunden berfelben, wie ihre baufigen Citater bemeis fen, trefflich belefen, und alfo in mehr als Giner Dinfict gang auf gewöhnlichem Bege gu ihrer: aper folifden Ginficht gefangt. Jebod aud in Beme auf ben anbern, ihnen mehr eigeneb um fichen Theil ihrer Lehre, tann von einer übernarurlichen Quelle beffelben nicht mobl bie Rebe fenn. Go bold fie nach bem Lobe ibris' Deiftes afe: felbf: fatige Bitarbeiter an feinem Merte öffentlich auf traten . mußte biefer Deifter felbf. Beefon und feine Burbe ber bambergen-Mand ibrer Berudfichtiqung merben. Gr batte fic. feinem Bolle als Deffias bargeffellt, mar aber von ihm permorfen und als ein Miffethater gebettigget worden. Best fam es barauf an, bat 3meibeutige Diefes feines Schidfals zu befeitigen und feine Ghrt genen allen bofen Schein au bindiciren. Gie ftellten ibn baber als einen, nur auf Augenblide unter: brudten, Retter feines Bolles bar, ber in Ueber: einstimmung mit alten : prophetifden Aussprüchen. leiden und fferben mußte, ben aber Gott, burd feine Auferflebung binlauglich legitimirt und für ben Geinen erflatt hatte. Er mar nun aufgehaben ju feiner Rochten, bas haupt ber Gemeines bie fie ihm auf Grben fammeln follten. Gie arbeiteten

in feinem Dienfte, und mer an ben Segnungen feines Gottebreides Antheil baben wollte, mußte an ibn glauben, b. f., ibn fur ben balten, ber er wirflich mar. Dag, fie in ben ehrerbietiaffen Ausbruden von ibm fprachen, bag fie feine Burbe mit feiner andern Burbe ju vergleichen mußten, daß fie ibm ben nachften Plas nach Gott felbft einraumten, lag in ber Ratur ber Sade. eines Theils lagen babei, Diejenigen Begriffe gu Grunde, Die bas jubifche Bolf überhaupt von ber Erhabenheit feines Meffins batte, andern Theils befagen fie, als feine tagliden Begleiter, als feine nachften Freunde, als Augenzengen feines ausgezeichneten Lebens und Banbels zu viele beife Liebe'. zu viel innige Anbanglichkeit an ibn, als bag fie anders, ale mit entzückter, bantbarer und exaltirter Seele, von ibm fprechen fonnten. 2) Die erbabenften Bezeichnungen, Die fie von ibm gebrauchen. find bas naturliche Acfultat pormaltender Umflande und pinchologifder Erfahrungen. "Seber Deit lige, fagt Lavater irgendmp, mirb burch feinen Lob canonifirt, b. b., er fangt erft an, recht befannt ju werben in feinem Berbienfte, er wirft weiter, tiefer, wohltbatiger als bei feinem Leben. Alled an ibm mird aufgehoben, bervor: gelucht, verbreitet, verberrlicht. Alles Gute an ibm wird burch feinen Erd neu lebendia Dan erlable fic alles, man fiellt es jufammen, jes erfdeint in einem neuen großen erhabenen Lichtezie - Go ehrerbietig nun aber auch biefe Mpafiel von bem beren und Deifter felbft freeden, fo menig

witt in ihren Lebivortragen feine Religionsauftalt in Der Abee einer menfchenbegludenben Milla emein beit auf, und wenn Jefus ben Blan einer Uni: perfalreligion in ber That fo bestimmt ausgefprocen Batte, als wir es bie und ba in ben Gvangeliffen angebeutet finden, fo ift es um fo unbegreiflider, mie feine unmittelbaren Shuler benfelben fo menig fagten, fich fo fower ju ibm erboben, und fo geraume Beit, ja mehrere vielleicht ihr ganges Leben hindurd an ihrem jubliden Partitularismus bingen. Denn nach ihren, in ber Apoftelgefdicte aufbewahrten, Lebroortragen beziehen fie Die, burd Befum geftiftete, Begludungsanftalt immer nur auf ibre Bolfegenoffen (vgl. Mit. 5, 15. Cap. 5, 50. Bt. und Stol I Anmerf. j. b. St.) und moffen von Biner Theilnahme nichtjubifder Bolfer an berfelben Durdaus nichts miffen. Es verrath fic burdaus Jeine Spur von bem Gebanten, bag bie jubifct Religionsverfaffung burd bas Berf ihres Beifters aufgeboben merben, bag eine neue on ibre Steffe treten folle, - es fommt ihnen nur barauf an, Refum ale ben Meffias zu pindiciren, nach meldem Die Ration feinen andern ju erwarten babe, pon welchem allein fie fic bie, ben Batern verbeißent, Gludfeligteit verfereden tonne. Sabre lang ver: weilten fie baher auch mit ihrer Bredfat nur und allein im jubifden Lanbe , liegen fic nur burd bit, in Jerufalem gegen fie erregten, Berfolgungen bewegen, ihren Birtungsfreis etwas meiter ausjubeh nen, fagten fich nicht von ben außerlichen Gebrauden ibrer paterliden Re igion los, und fdienen th

gar nicht ju achten, bag ihnen ber Befehl geworben war: Geht bin in alle Belt, und lebret alle Bolter! "Die Apostei, fagt Ammon, 5) fanten febr baid aus bem Enthuffasmus, in melden fie bie Entfernung Sefu und bas Bfingftfeft verfest batte, jurud in ben gemeinen Meffianismus bes Jubenthums. Ran fprach von Beibehaltung ber Be: foneidung und ber levitifden Gefege. Ran mar nabe baran, Die Beiden vom Chriftenthume aus: jufdließen, und nur Die Berfolgungen bes Sone: briums bestimmten Betrum und Baulum, fic an Die Deiden ju wenden, fonft maren bie Spriffen in Palafting eine jubifde Gefre geworben, und bie reine Lebre Jefu nie auf Die Rachwelt gefommen." Der Beweis bavon liegt in ber Apoftelgeschichte auf jebem Blatte sor Augen. Unter allen biefen Apofteln mar fein einziger, ber gur Berbreitung einer neuen und allgemeinen Religionsanftalt im Ginne bes Deiftere einige Beranftaltung getroffen batte. Bon einem Johannes, ber bod (Cap. 4, 21. Cap. 10, 16.) Jefum fo untweideutig barüber fpreden topt, und fich in feinen Briefen felbft beffimm: ter barüber ju außern icheint (1 Br. 2, 2.), ift in ber fruhern Gefcichte bes Chriftenthums gar nicht Die Reber ein Deerus, ber in bem Collegio ber Apostel Die Dauptrolle fpielte, bat fo gat eine ausserorbentliche Biffon nothig (Aft. 30.), um fic an ben Gebanten, bag auch ein Deibe in Die Babl ber Chriften aufgenommen merben tonne, sie gemobnen, feiner jubifchen Engherzigfeit gu entjagen, und muf bie große Batrbeit, ju fommen, "bag

Gott Die Berfon nicht anflebet, fonbern in allerlei Bolt, wer ibn furdtet und recht thut, ber ift ibm angenehm!" Sa, bie ubrigen Apoftel find (Aft. 11.) bamit bochft ungufrieben, und machen ibm uber bie Gemeinschaft, in welche er fic mit beiben eingelaffen babe, fo bittere Bormurfe, daß er fic form: lich barüber vertheidigen, und feinen Entfolus als etwas barftellen muß, mas nicht in feiner Billfuhr fand. Als fpaterbin burd Dauli Gifer Die Babl ber beibendriften immer mehr anmachft, gereichet bas ben Chriften aus dem Judenthume fo febr jum Mergernif, bag nur erft (Mft. 15.) nach langem Berathidlagen, und burd einen formlichen Apofiel beidfuß bie Richttheilnahme ber Deibendriften an bem Geremonialmefen bes Jubenthums fanfrioniret wird. Co unerflarlich nun untet gemiffen Boraus: fegungen, Diefe Erfdeinung an fich felbft ift, ein fo belles Licht wirft fie auf ben Gang, ben bie Religionseinficht ber unmittelbaren Gouler Jefu nahm. Wir feben baraus, fie bilbete fich nach und nad, fie erbob fic allmablig von bem Befdrant ten ju bem Freien, von bem Unvollfommenen ju bem Bollommenen: fie mar das Refultat einer natürlichen Geiftebentwidelung, nicht aber einer unmittelbaren Birffamfeit und Belehrung Gottes. 4) - Gben fo verhalt es fic auch mit bemjenigen Theile ihrer Lebre, bar Die Abficten und Birfungen, Des Todes Jefu betrifft. Die unmittel: baren Souler Jefu nahmen anfanglich fogar ein Aergernis an Diesem Lobe (Lut, 24, 21- - 27.), meil er ibren meffianifden Erwartungen entgegen

mar : fpaterbin, als ihnen ber Meifter felbft berus. bigende Auffcluffe baruber gegeben batte, betrachteten fee ibn ale eine Beranftaltung, ben, ber ibn litte, Durch feine barauf folgende Auferftebung gu verherrlichen (Aft. 2, 32. 53.), und mahrend ein Satobus ber Abfichten und Folgen beffelben in feinem Briefe gar nicht gebenft, brudt fich ein Petrus und . Johannes (1 Petr. 1, 18. 19, Cap. 2, 24. 25. 1 30h. 2, 1. 2.), gwar in einer gemiffen Uebereinstimmung mit ber, bald ju ers mabnenben, Unfict eines Paulus, aber boch fo fomantend über feine Birfungen in Bezug auf eine Erlofung und auf Die Bergebung menfchlicher Gune ben aus, daß fich über ihr Diesfallfiges Bedantenfoftem aus ihren eigenen Borten allein feine befrie: bigende Aufflarung geben lagt. Auch bier maltet bemnach burchaus nichts por, mas uns ju ber Annahme einer unmittelbaren Offenbarung ber. ibnen eigenthumlichen, Lehre, berechtigen fonnfe; Ihre apostolifden Ginficten erweitern fich mit ber Beit, flaren fich allmablig auf, bilben fich nach Daasgabe ber Umffande und lagen, in benen fie fich felbft befinden, und der Bedurfniffe, Die ihre taglich anwachfenden Chriftengemeinen haben, turg, Ales gebet einen naturgemafen Gang. -

Diefelbe Bewandniß hat es nun in der hauptfache auch mit demjenigen Apostel, der zwar nicht ein ummittelbarer Schuler Jesu mar, aber alle seine Amtegehulfen an thatigem Berufseifer, an Freiheit der Ansichten, an didaktifcher Gewandheit und segenevoller Wirtsamkeit fur's Christenthum, weit

übertraf, mit Baulus. Er fpielt in ber Gefdicte beffelben, nach dem Deifter felbft, Die größte und wichtigfte Rolle. Durch ibn vorzüglich erhielt bie Religionsanstalt, welcher er feine Rrafte widmete, ben mobithatigen Charafter, in welchem fie auf Die Belt gemirft bat; er verdient im vollen Ginne bes Bortes, bas ruftige Bertjeug berfelben genannt ju merben. 6) Trog bem, bag er ben Unterricht bes Deiftere felbft nicht genoß, fo find bod auch die Quellen feiner Lehre burdaus nicht in Beranftaltungen ju fuchen , Die von dem naturlis den Laufe der Dinge abwichen. Soweit wir namfid, nach ber Angabe ber neutestamentlichen Schrift: fteller, und nach feinen eigenen Briefen von ihm urthellen tonnen, geidnete er fich icon von Ratur burd bie berrlichften Geiftesgaben aus. Berftand, ein treffices Saffungevermogen, foarfes Urtheil, ein burchbringenber Blid, ein treffender Big, ein inniges Gefühl, eine unbe: grenzte Achtung fur Die Bahrheit, ein flammenber Gifer in feiner Ginfict taglich ju machfen, fprict uns aus feinen Schriften von allen Geiten an. Er hatte überdies bei feinem frubeften Auf: enthalte in Zarfus, mo griechifde Gelehrfamteit blubete, und fpaterbin in Serufafem; mo er iu ben Suffen Gamaliels gefehrten jubifchen Unterricht genog, Diefe Beiftesgaben forgfam ausgebilbet, bie Religion feiner Bater und ihre beiligen Urfunden eifrig flubirt, und fich zu einem, verhaltnigmafig Boben, Grade intelleftueller Gultur emporgefdmun: gen, - alles Bedingungen, unter melden er ale

Apoffel auf Die naturlichfte Beife bas merben und leiften tonnte, mas er wirklich murbe und leiftete: In ber evangelischen Geschichte tritt er, einige Beit nach Jefu Tode, freilich querft als muthender Reind und Berfolget ber Anhanger beffelben auf, aber wird er nicht fcon gerade deshalb, vielleicht noch bei Lebzeiten Sofu, ein aufmertfames Muge auf Die Erfcheinung Diefes feltenen Mannes gehabt haben ? Bie fonnte fich eine fo entichiebene Mb: neigung gegen bie Sache beffelben bet ihm bilben, wie tonnte er biefelbe in einem, bem Judenthume fo gefahrlichen, Lichte erbliden, menn er nicht bereits ale pharifaifcher Bogling, ale Bogling einer Parthei, Die recht mohl mußte, mas fie an Befu eigentlich zu furchten batte, ben Geift und Die tiefere Tenbeng feines gangen Unternehmens Deutlich gefaßt und bell burchichauet hatte? Je beutlicher ibm Diefelbe einleuchtete, besto mehr hielt er es fur "Pflicht, fic Diefem, burd Jefu Auferflehung erft noch recht um fich greifenben, Unternehmen mit aller Dacht entgegen ju fegen, und fich bie Uns terbrudung ber Unbanger beffelben angelegen fenn ju laffen, bie er auf einer feiner Belotenreifen auf einmal anderes Sinnes ward eaft g.). Das Phanomen, burd welches biefe ungeheure Berans berung feiner Dentungsart bewirft murbe, fiegt freilich etwas im Dunteln; wenn es aber auch fur eine unmittelbare Beranftaltung ber Gombeit gelten fonnte und follte, fo batte es boch offenbar feinen Ginftuß auf Die Dietheilung gemiffer , ihm gu feinent Apostelamte nothigen Renntniffe, fondern nur

auf bie Umanderung feiner bieberigen Gefin nun: gen gegen bie driftliche Religionsanftalt. betrachtete er Diefelbe als etwas Berberbliches und Gefährliches, von nun an marb er feine Berblenbung inne. Der Sefus, beffen Sache er gum Beffen bes Judenthums unterbruden ju muffen glaubte, war ihm erfcbienen (1. Cor. 15, 8. Cap. 9, 1.), Satte ibm feine Thorbeit ju Gemuthe geführt und ibn fur bas ausermablte Ruftzeug erffart, "feinen Ramen ju tragen por ben Beiben, por ben Ronigen und por ben Rindern Ifrgele (Aft. 9, 15.)" ertennt jest in bem Auferftanbenen ben Def: fas feines Bolls, und es mirb fein Stols und Rubm, ibn als folden gu verfundigen. Dies ift bie Grundlage feiner nunmehrigen Behrvortrage, ber Golug: und Gaftein aller religiofen und mora: lifden Babrheiten, Die er von jest an aus bem reiden Schafe feines gebilbeten Geiftes und feines ebeln bergens munblich und foriftlich fund thut. Beine Ueberzeugung ftebt icon unericutterlich feft, fle wird, wenn es noch nothig gemefen mare, in Dem Umgange, ben er gleich nach feiner Befehrung mit ben Anhangern Jefu in Damastus hatte (Aft. 9, 19.), und burd fein fpateres Bufammentreffen mit ben altern Aposteln beffelben (Aft. q, 28. Gal. 1, 18. 19.) machtig beffartt. Dag nun bie, feiner Lebre eigenthumlichen, Borftellungen von ber Burde und Erhabenbeit Befu benfelben pfpcologifden Entfichungegrund haben, wie bei ben übrigen Apofteln, liegt am Lage. Ja, wenn ibm vielleicht noch weit erhabenere und ausgebehntere,

noch weit übermenfoficere und himmlifdere Borfellungen biefer Art eigen find, fo laft fic bies theils aus ber, ibm emig unvergeflichen, und feiner Gigentiebe gewiß nicht wenig fomeidelnben, perfonlichen Erfdeinung bes Auferftanbenen, theils aus Der fo naturliden Reigung, einen fruberbin Berachteten und Berfolgten nun befto angelegentficer ju verberrlichen, fattfam erflaren. "Rein Ausbrud ift ibm nun gu erhaben , um bas Gefuhl feiner perfonlichen Ghrfurcht vor bem gur Recten Gotz tes Sigenden, bald glorreid wiederfommenden Ride ter Der Lebendigen und ber Tobten, gnugend ausjubruden. Die Meffiabbegriffe feiner Beit, vielleicht auch Die Sprache ber gnoftifden, in ben Begenben Rleinaffens, mo er meiftentheils lebte und wirtte, gangbaren Bhilofophie, biefen ibm bie beoften, Die mannichfaltigften Bezeichnungen bar, um bon bem Beren, in beffen Dienfte er ftebet, murbig ju fprechen, um bas Bild beffelben, fo wie es vor feiner bantbaren Geele ichwebt , in ben erhabenften Bugen bargufteffen. . - Grmas fowieriger ift bic Frage: wie Baulus auf bie, ibn vor allen unmittelbaren Goulern Reft fo auszeichnende, unis verfaliftifde Anfict bes Chriftenthums. fam, wober in ihm bie belle, reine und fo thatig reas ilfirte Stee von einer gleichen Gemeinichdift ber Suben und Beiden an ben Bottibaten beffelben, von der unendlichen Erhabenbeit ber neuen Reli: gionsanstalt über bas, auf Beit und Det befdrantie, Jubenthum, ja von ber gangliden Abolition bei legteren, entfprang? - bem Scheine mich um b

fowieriger, weil er felbft ale Pharifaer in bem ftrengften Bartifularismus erzogen mar. Satte Refus Diefe Aber mirtlich icon porgetragen (Matth. 10, 18. Cap. 13, 37. 38, Lut. 13, 28 - 30. Joh. 4, 28. 306. 10, 16. Matth. 18, 19. 20. Darf. 16, 15.), fo lag fie boch vielleicht nicht fo mffen por ibm ba, mie jest por une, weil gur Beit feines lebertritts jum Chriftenthume wohl noch fein einziges; ber gegenwartigen Gvangelien porban: ben mar. Und gleichwohl ift er ber einzige unter allen Apofteln, ber fie fo frubgeitig augert, fo confequent und -rudfichtlos burcheufubren fuct, in allen feinen Genbichreiben unaufhorlich einfcharft, ia fogur gegen bie bofdrantten Anficten feiner Amteaebulfen eifrigft ju vindiciren weiß (Gal. 2, 1 - 9.)? "Dint ibn, fpricht Ammon, 3 ben Apoffel ber beiben, mare bes Chriftenthum mabriceinlich ein, auf, Malafting und Gorien eingefdrantter, Partibularismus geblieben. Durch feine. Bemibungen vornehmlich erhielt est ben Rein bes Univerfalismus." - Somviel ift nun mobl feder, bag Paulus felbft ben Urfprung biefer She nie auf eine unmittelbare Offenbarung Gotteb auntichibnte : Richt bie leifefte Undeutung findet fic bapon in allen feinen Schriften. Bie entmidelte fie fich affo jen ber Liefe feines Beiftes auf eine naturlide Beifet Dariber lagt Nich Wolgendes ibuffriceinlich machen. Buvorberff batte mobl ber Abrentreis biefes feltenem Manited ifberhaupt eine aveit großere Ausbehnung a ale bies ibei ben übrigen Apolein ber Gall warr: Er-bamte theile von Ratur

und ju Folge feiner urfprungliden Geiftebanlagen, theils aber auch vermoge feiner frubeften Grziehung und Lage weit beller, freier und vorurtheilslofer als alle feine galilaifden Amtegehulfen. Bon jubifchen Eltern geboren, Die fich aus Giscalis in Iubaa nach Zarfus in Gilicien gewandt und bafelbft bas romifde Burgerrecht erworben batten, fant er als ein talentvoller, lehrbegieriger Jungling gemiß hinreichende Gelegenheit, in Diefem berühmten, felbft mit Athen und Alexandrien um ben Bargug ftreitenben, Gige griechifder Gelehrfamteit feinen Beift vielfeitig auszubilden, im Umgange mit ben, aus allen Beltgegenben in biefe betrachtliche ban-Deleftabt berbeiftromenben, und bafelbft anfeffigen. Dichtjuden feinen Gefichtefreis mehr, als es ber palaftinifde Rationaliude je vermochte, ju erweitern, und fic eine freiere, edlere, meltburgerliche Anficht ber Dinge ju eigen ju machen. Er lernte bier frubzeitig ben Menfchen als Menfchen icagen, Griechen und Romer von ihrer achtenewerthen Seite fennen, ihrer Cultur ben gebuhrenben Berth gugugefteben, und fic, ba, wo ber Jube als Jube gar nichts galt, pon bem verachtenden Dational: folge beffelben frei erhalten. Er las, mie mir aus feinen Schriften feben, griechifche Dichter, er batte feinen Geift mobl gar mit griechifder Bbilofophie genahrt, hatte fich in Den Schulen berfelben bialeftifche Bewandheit und foftematifches Denfen ju eigen gemacht, furz, eine Bilbung erworben, Die in jubifden Rabbinen : Soulen nicht gu finben war. 1) Coon in fo fern mar er trefflich por:

bereitet, funftigbin ber Depofitar von einer melt burgerlichen Anfict bes Chriftenthums ju merben, und biefe Religionsanstalt von einer Geite aufzufaffen, bie ben engbergigen, jubifden Rationalvor urtheilen fonurftrads entgegenlief. Dochte er aud fpaterbin als pharifaifder Bogling in Die Soule eines Gamaliels treten, und fo bem Ginfinfie folider Rationalvorurtheile ausgesest fenn, fo fonnten fie bod gewiß feine, nun bereits in fein ganjes Befen vermachfene, welthurgerliche Denkart nicht ganglich wieder ausrotten, fondern bochftens nur auf bine fleine Belle verbuftern und ben freien Ausbruch berfelben bemmen, benn quo semel est imbuta recens servabit odorem testa din. Gint veranderte Lage - und alle Pharifaergloffen, Die fein berg verengern wollten, maren rein vergeffen; feine urfprungliche Dentart trat in ihre alten Rechte ein. Der Migenblid tam, - er trat gum Chris ftentbume uber. Bar er nun auch fein unmittel barer Lebefing Sefu felbft, batte er aud nicht, (mas im Grunde bod mobl auch moglid mare) nabere Befannticaft mit bemfelben in Serufalem gehabt, nicht aus feinem Munbe felbft vernommen, mas er von feiner Bestimmung fur bas gange Menfchenge folecht vortrug, follte benn, wie fcon oben anges beutet murbe, follte benn ibm, bem aufmertfamen Beobacter feiner Religioneanstalt, bem Boalinge ber Pharifaer, Die Jefu Berf mit fo richtigem Blide gleich anfange in feiner, fur jubifche Religione und Rationalverfaffung fo verberblichen, Tendent au murdigen mußten, und nicht eber rubeten, bis

ber, ',, ber ben Tempel brechen wollte," (Datth. s6, 61.) aus bem Bege geraumt mar, - follte ibm, bem Beugen und eifrigen Theilnehmer an ber binridtung eines Stephanus, ben man barum Rei: nigte, weil er (Aft. 6, 14.) befannt haben foffte: "Sefus merbe biefe State (ben Tempel ju Jerufa: lem) gerftoren, und bie von Dofe gegebenen Gefege andern"! - follte ibm, fage ich, die antis jubifde Tenbeng bes Chriffenthums, bas er gu predigen fich felbft berufen fublte, nicht unverfennbar, nicht flarer als bas Mittagelicht ein: geleuchtet baben? Collte er im Fortgange feiner apoftolifden Ausbildung bei feinem bellen und fcars fen Blide, bei feiner vorurtheilefreien Denfart, und auch, mas ja nicht zu vergeffen ift, bei feinem, fich in allen von ibm vorbandenen, Briefen fo fcon bofumentirenden, Bergen voll allgemeiner und unfaffender Menfchenliebe, nicht immer deutlicher begreifen gelernt haben: ber Berr, in beffen Dienfte er flebe, fen nicht nur ben Suden gefandt, feine Lebre fen ein Gegen für alle Bolfer, fen bestimmt, bas engherzige Jubenthum zu vernichten, Die Veres monialgefege beffelben ju antiquiren, Die Scheibe: mand smifchen Juden und beiden nieberguveißen, und alle Menfchen ju Giner gamilie; ju Ginem Bolfe Gottes ju machen? Gin Griff, mie ber Beift eines folden Mannes, bedarf nur Gines Buntens, um jum bellen Lichte ber Babrheit ju gelangen, barf nur ben erften Goritt auf ber Bahn ber beffern Ginfict thun, um mit regem Gifer an ein Biel zu bringen, bas er vielleicht anfange felbft

nime abnett. - Dierzu tam aber auch nach enblis ein außerer Umftanb, ber ber Anfict Baule vom Chriftenthume außerft forberlich fenn mußte, ein Umftand, ber mit bem, jest ermabnten, in gegenfeitiger Beofelwirfung ftanb. Je eifriger namlich ber Bharifaer : Bogling bas Chriftenthum und feine Anbanger anfangs verfolgt batte, befto weniger fand er, nach feiner Befehrung, Bertrauen bei ben palaftinenfifden Jubendriften (Aft. 9, 26.). Der alte Dag gegen ben jubifden Reloten wollte fic nicht gleich legen. Er mußte baber feinen apoffe: lifden Birfungefreis in biejenigen Gegenden ber -Damaligen Belt verlegen, mo bie Glieber feiner Ration unter ben beiben gerftreuet lebten. Dier mußte fein Riffiondeifer thatig fenn, wenn er bem beren Befenner gufubren molte, bier mußte er bas Reich beffelben ju verbreiten fuchen. Rus wandte er fich mit feinen Lebroortragen freilich auch bier immer gunachft an Suben und Jubengenoffen, und fucte in ihren Synagegen ben Berührunge: puntt ju finden, ber ibn mit ber ubrigen flein: affatifden Belt in nabere Befanntichaft fegen tonnte; - wenn er aber quo bier mit feiner Lehrt von bem Deffias Befu nicht, felten wenig Beifal fand (Aft. 15, 4a ff.), wenn fie ibn oft mit feinen Behulfen aus ihren Synagogen fliegen und Berfol: gung gegen ibn erregten (B. 50.), wenn felbft von Jerufalem aus ber freien Lebrart Diefes außerpalaftinenfifden Apostels und feiner verdachtigen Denfweise über bas Judenthum entgegengegrbeitet wurde (Mft. 15, 1. 2.), - fo fabe er fich gebrungen, im eigentlichen Sinne Monftel ber priben ju werben, und ohne alle Rudficht auf engherzige jubifche Rational ; Borurtheile bie Lebre bes : Cori ftenthagens auch babin gu tragengit mo bidber mur griechtiche und romifche Beishein minbeimifc wat (Aft. 15, 47. 48.). Co mußte ibn fein. burd Die Ratur ber Umftande angewiesener, Winfungtfreis felbft und ber gludliche Erfolg feiner Bemut bungen unter ben beiben (B. 42.) fimmer mehr übergeugen bag auch fir bes bargebotenen Deiles fabig, für Die Gegnungen bes Chriftenthums eine pfanglich und Bottes allgemeiner Gnade, murbig maren. Grifing an, ben univerfeffen Charafter ber Refigionsanstalt, fur Die er arbeitete, immer bento licher ju follen, immer eifriger ju vindicireng bas judifthe Geremanialgefes; bor weldem bie beiben einen angturlichen Abfcben baben mußterte immet fühner als überfluffig, unnothig, ja ber guten Gade binderlich jugerfennen; bemfelben balb burd meife Deutung, balb burd entfoloffene Angriffe immer mehr, Terrain abgugeminnen aund bas Chriftenthum in feinem Universalismus, bem jubifden Bartitus farismens: gegen über, feft und banerhaft ju grun: ben. Ceine utfprungliden Unfichten von bem Che rafter, ber neuen Religionsanftalt führten ibn, gin Berbindung mitigugerer Rothwendigkeir, in feinen Bittungefreis binein, und biefer Birfungefreis lauterte, verebelte und fcatfte jene Anfichten wieber auf feiner Geite bis jum bochfinn Bunfte thaver Anshaumg. Go erffart fich euf; bie noturlichfte Beife, wie Diefer Upofielfurft gu bem eigenthume

Moffen und ausgezeichnetften Theile feiner Lebre, ju ber univerfaliftifden Anfict bee Chris fathums tam. 9) - hiermit bing nun aber auch feine eigenthumlide Anfict von ben Mbfich: ten und Birtungen bes Lobes Befu auf bas innigfte jufammen. Rein Gebante mar ben Juden unerträglicher, ats ber, ben Moffias, melden man ihnen perfundigte, nach Diffetbater Beife gefreugiget ju' miffeng - feine Borftellung ben Deiben anftoffger, als an einen Religioneftifter ju glauben ,: ber von feinem eigenen, icon felbit veractien, Bolle verworfen und getobtet worden mar (1 Cpr. 1, 23. Gal. 5, 21.). Bas blieb nun eis nem fo gemanbten , alle Lehrtropen , Die jum 3mede führen fonnten, Mug benugenben Paulus anders übrig, afe bem Tobe Jefu, ber an-fic felbff und in ber Reibe feiner irbifden Schicffale nichts als eine naturlice Folge bes Baffes und ber Bosbeit feiner Feinde gemefen mar, Anfichten abzugeminnen, burd melde er nicht nur jenen argerlichen, anflosfigen Schein verlor, fonbern noch ben brein ben Charafter eines, jum Boffen feiner Befonner und jur Erreichung bes heiligen 3medes feines Dafenns unerläglichen, Greigniffes annahm? Bie nabe lag ifm nicht bei feiner foffen Ueberzeugung von ber univerfellen Tendens bes Chriftenthums und feiner Bestimmung, ben mofaifden Cultus gu antiquiren, Die Benbung, ben Tob Jefu ale Solug: und -Geffein feiner augemein begludenben Religionsan: fiele, ale bas legte aller Opfer, medurch man Gott bisher auszufohnen gefucht habe, als bie einzigt

Bedingung, feine Gnabe ju erlangen, und ohne bas Befegeswert por ihm gerechtfertiget ju merben ; als ben großen Benfohnungbaft gwifden ihm und ber fundigen Menfcheit, ale bas Lofegelb fur alle, Die bis dabin' in Grethum und Lafter babin gegangen waren, Darjuftellen, - und bann auch Jefu felbft. unter ben verschiebenartigften Bilbern, bas Amit eines : Gerettere von bem Jode und ben Strafen bes mofaifden Gefeges, eines. Mittlers mifden Gott und Menfchen, eines Furfprechers, Friebens: fliftere und Erlofere von allem geiftigen Glende aus juidreiben ? Dag ibm bie Rudfict auf Beit und Drt, Die Rudficht auf Die Umftande und Bedurfniffe feiner driftlichen Boglinge bergleichen Borfellunge. grten an die band gab, baf fie ihre Quelle in ber Lehrweisheit hatten, vermoge welcher er jeden nach feiner Beife gu bebienen mußte, fieht man beutlich baraus, weil er ben Lod Jefu nur fur feine Auben: driften, Die ben Dofaismus nicht vergeffen fonnten. unter ben angegebenen Bilbern barftellt, bagegen aber bann, wenn er es, wie (Mft. 14.) in Enfra und (Aft. 17.) in Athen, mit eigentlichen Beiben ju thun bat, Diefen Theil feines irdifden Schick. fales gang übergeht, nur bie allgemeinen Babrbei: . ten bes Chriftenthums von Gott und feiner Bater: gute predigt, und feinen großen Gefandten pon Seiten feiner glorreichen Auferftebung ju verberrlichen fucht. Huch Die Diesfallfigen Gigenthum: lidfeiten feiner Lehre maren bemnach ein Refultat naturlider Umftanbe und Bedingungen; Adfichten eines Mannes, ber feinen Lebeftoff ju beberrichen,

١

nad feinem: jebesmiligen Bweffe ju mobificiren, und Allen :- Affed ju metben verftanb. Bon einer ummittelbaren Dffenbarung fann baber auch bei ibm, fo merig wie bei ben übrigen Apoffeln, Die Rebe fenn; felbft bas Ausgezeichnetfte feiner Lebre bat feine andere Quelle ale feine geiftige Individualitat, feine eigene, nach Lage, Schidfal, Beranlaffung und jedesmeligem Bedurfniffe felbfttbatig ermorbene Gin: ficht, und er felbft ift eine Erfdeinung, gu beren Geffarung man ber Borausfegung einer übernatur: liden Ditwirfung ber Gottheit burdaus nicht bedarf. Dies leuchtet foon aus ben menigen grag: menten, Die mir über bie Bilbungegefdicte biefes aunerordentlichen Mannes ubrig baben, Deutlich ein. wie weit mehr wurde bies ber Rall fevn, menn wir barüber vollftanbigere Rachrichten vor und Batten ! 10) -

"Bor, legitimirten fic nicht die Apostel Jesu auch durch Chaten und Schiffale als Gesand: te Gottes in einem bobern Sinne des Bortes? Berben ihnen nicht, namentlich von ihrem Geschichtschreiber Lufas, ahnliche: Bunder zugeschrieben, als ihr Reister felbft verrichtete?"

Um nun hier nicht zu wiederholen, mas ber reits im vorigen Briefe über Bunder überhaupt und ihre Beweistraft für das Anfesn göttlicher Gefandten, — über die Bunder = und Zeichensucht der Zeiten, in welche die Entstehung des Christens thums siel, — "über die Ansichten, welche die historisten Schristen Schriften Schriften bes R. L. von auferordenlissen Arfolgen, deten Zeingen sein waren; hatten,

und über Die Art und Beife, mie fie biefelben ers jablen, - bemertt morben ift, fo moge bier nur bies Benige gnugen. Allerbings ift auch bie Apoftelgeschichte reich an Erzählungen, welche bie erften Berbreiter bes Chriftenthme und namentlich einen Petrus und Paulus als Bunderthater foilbern. Der Berfaffer derfelben fagt nicht nur überhaupt: ge thaten Reichen und Bunber unter bem Bolfe! - er führt felbst mehrere einzelne munberthatige Rrankenheilungen ober andere außerordentliche Rraft: thaten von ihnen namentlich an (Aft. 5. Cap. q, 55. 36-42. Cap. 14, 8-11. Cap. 20, 7.-Cap. 28.), worunter fogar ein Baar foges nannte Tobtenerwedungen find. Dier leuchtet nun juvorderft ein, daß gerade biefe Gorift Des R. T. vor allen übrigen mit bem Stempel bamaliger Bei den : und Bunderfucht vorzuglich bezeichnet ift, baf fie vom Anfange ihrer Grablungen bis zu Ende Die Barbe Des Bunberbaren in einem ungewöhnlichen Grade an fich tragt, auch die gewöhnlichsten Er: icheinungen und Greignisse mit unverfennbarer Abs fictlichteit ine Mugerorbentliche auszumablen fucht, - und baber bei bem unbefangenen Gefdichts forfcher gegen Die Glaubmurbigfeit ber vorgefaften Unfict, in und nach welcher fie ergablt, felbit ben gerechteften Berbacht ermeden muß. Bo liegen fic nicht Bunber finden, wenn man fie fucht und feben will? Gin weniger munderfuchtiger Mus genzeuge als Lufas mar (und von alle bem, mas er berichtet, mar er nicht einmal Augenzeuge), murbe gemiß Bieles, mas ibm munterbar buntte, mit gang

anbern Mugen gefeben baben; jo 'felbft bie zwei Epoftel : Evangeliffen , Die von Jefu fo mandes Bunberbare berichten, maren vielleicht an ber Stelle bes Lufas bei weitem nicht fo befangen gemefen, ald er es ift, benn ihre Grzahlungen find unvertennbar von der Rarbe ber Bunderfucht weit meniger tingirt, ale bie Gradblungen Diefes Mannes, ber feine Bunber gleichsam verschwendet, ben nas turliden Gang ber Dinge oft zwedlos in einen übernaturlichen vermanbelt, und feine Beiden aus Erftafen, Biffonen, Engelericheinungen und einer verborgenen himmlifden Geifter : Dafdinerie nicht beraustommen lagt. Bir nehmen baber feine be: richteten Ratta mit bem innigften Dante an, ba wir, ohne feine Apoffelgefdichte, pon ber erften Berbreitung bes Christenthums burdaus ohne Rennt: nig maren, überlaffen ihm aber billig bie Anfict, Die er bavon hat, felbft. Ueberbies ift er boch auch bier fo unverficut und ehrlich, daß fich aus vielen Mertmalen feiner Bunberergablungen ber naturliche Bergang ber eigentlichen Begebenheiten recht gut errathen laft. Um von ben manderlei Exftafen und Biffonen, in Die er feine Belben verfest, gar nicht zu fprechen, weil ber pfpcologifche Entfte: bungsgrund berfelben immer gang nabe vor Augen liegt, fo laffen fic auch feine munberbarften Rrantenbeilungen fiets auf einen naturlichen Bergang jurudführen, obne feiner Ergablung Gewalt angu thun. Go fdreibt j. B. (Aft. 3, 16.) Betrus felbft bie Bieberherftellung eines Gelabmten, und (Aft. 9, 85.) Die Deilung eines Gictbrudigen, Dem

dem Glauben Diefer Rranten , ihrem Bertrauen auf ben Ramen Sefu ju, in welchem er ibnen ibre Genefung angefündigt hatte. Go behauptet' \$ a: lus (Mft. 14, 9.) Daffelbe von einer afnittie Rrafttbat , und fagt (Aft: 20', 10.) bon einem fdeinbar tobt gehaltenen Junglinge, ben er 1868 Erftaunen ber Umffebenben wieber ins Leben quelle ruft , ausbrudlich : "feine Geele ift noch in ibm ! Belde unverfennbare Andeutungen, Dag-ibre most thatigen Rraftbanblungen nur in ben Augen ber bamaligen Beugen fur Bunber galten, und bag ber Unerflarlide; bas vielleicht eimelne berfelben fur uns baben moden, in Umffanben fregt, ble ber Berichterflatter, vermoge feiner vorgefagten Unficht, nicht gu ermahnen far gut befand! Gleiche Bemand: nis hat es aud mit ben munberbaven Grefanis fen und Soidfalen, welche nad Lufas En zablung bie Apatel feibit erfuhren. Ge giebt fein einziges unter ihnen, bas nicht entweber in ber Bunderfucht ber Beiten feinen Grund habe (wie i. C. Mit. 28, 1 - 6.), ober fich nicht bei genquerer Bemerfung ber angeführten Rebenumffanbe in bie naturliofte Begebenbeit auffoffen liebe. Das merk murbioffe, bas babin ju rechnen und einer nament liden Rudfict murbig fenn midte, ift unfebibat Die fogenannte Ausgiegung be's beiligen Beiftes am Dfingfifefte. Goon biefer Rame felbft Deutet auf ben uneigenelichen Ofen bin, in welchem man fle ju nehmen bat. Befanntlich ers jable Johannes (Co. 14, 16 ff. Cap. 16, 7. 16. 14.7) Jefus babe feinen Jungern bereits por feinem' Tobs

bie Bufiderung gegeben, auch bann, menn am, ihr bifberiger, Freund, und Lebrer, nicht mehr bei abnen femme mirbe, follten fie doch nicht: varmaift und ofene Beiftond, bleiben. Gatt merbe ibnen einen Mapanhnray fenben, ber feine Stelle bei ihnen parfreten murba. Bes unter biefem Ansbrude gu amfleben fen , leuchtet aus ber nabern Bezeichnung Diefes Baroflets, Brift ber Babrbeit, D. b. mulichtharen Bafebeitelehrer, ein. Er batte won ad und feiner Berfan gefprochen, mas Bunber, wenn er bie Merbeifung. Die er ben Jungern glebt, in eine parfonificirte, aceibentalifden Dorengallerdings harte, bem; Drientalen: aber, und namentlich bem Johanneifden Jefus febr gewöhn: lige (Cap. 6, 54. 60. Cap. 16, 11.) Darftellung singleibet, unter melder vernunftigermeife nichts / gubers, ju vorfteben fenn fann, als: Die Junger murben nach feinem Labe und berra feinen Lab in sine Lage fommen, wo fich ihre Religionetenntnis ermeitern, ihre Barurtheile berichtigen, ihre gange finficht an Umfang, Reinbeit und Babrheit mad: bes murde. Diefe Berbeigung mußte in Erfullung geben; benn fo bafb mit bem Robe bes Deifters und feiner gewelichen Entfernung von ber Erbe Die irbifden Beffiedhoffnungen der Junger getoufot maren, gelangten fie auf ben Standpunit, me fie ben Ginn feines Berfes, Die Abficht feines Dafenne und ihre eigentliche Beftimmung felbft erft rect begreifen lernten , mo ber Geift ber Bahrheit und einer beffern Ginfiot ibre bieberigen Stretbumer und thoridten Meinungen berichtigte und lauterte. r.

Baren fie nun biefer Buficherung Jefu beffer eine gebent als ber Borberfagung feines Bieberermachens aus bem Grabe, faben fie nach Jefu ganglicher Entfernung der Grfullung berfelben ermartungenol entgegen, fo fonnte nichts naturlicher fenn, als bas Die Begebenheit bes Pfingftfeftes Die Birtung auf fie machte, die Lufas (Aft. 2.) berichtet. Umgeben von einer großen Menge in : und auslandifder Anhanger Jefu, maren fie, am gefte ber Gefes gebung auf bem Ginai, in ihrem gewohnlichen Galilaer Betfaale in Jerufalem ju frommer Uns Dacht versammelt. Im Rrachen Des Ungemittere, in zuckenden Bligen vernahmen und faben fie nad jubifcher Dentweise (Job. 12, 28. 29.) Die Rabe bes Dochften. Die Berfammlung wirb gu bober Begeifterung gestimmt. Bisber hatte man feine Andacht in den Lobgefangen der alten bebraifgen Urfunden ausgesprochen, jest fühlten fich In- und Auslander gu frommen Dantesweisen, jeder in feiner vaterlandifchen Sprace in feinem Provinzial : Dialette, bingeriffen. ben fic Beugen ein, Die eine folde Erfdeinung im Betfaale Der Galilaer unbegreiflich finden, ober jum Theil mit bobnenbem Spotte persifliren. Die anwachfende Menge, Die Feierlichfeit Des Augens blide, ter Drang bes Bergens bffnet Dem Betrus ben Mund. Gr tritt als gottbegeifterter Gprecher auf, er beginnt bas ibm und feinen Ditgenoffen übertragene Lebramt ju verwalten, und gleich fein erftes Bort tragt reiche Fructe. Jest mar ihnen alfo bie Berbeigung bes Beifters erfult.

Praft aus ber bobe, ber Geift ber Babrbeit mar über fie gefommen. Bas fie nun thaten und mirls ten, gefcab unter feinem Ginfluffe. -Co bangt in biefem Greigniffe alles naturlid jufammen, und bie Begebenbeit, Die men obne Rudficht auf ben Beift ber Beit, in welche fie fiel, ju einer mun: Berbaren Spracentaufe bon . Mannern machte, Die mit ber einzigen, allgemein berrichen ben, griedifden Sprace Die gange Damalige Belt burdreifen und belehren fonnten, tritt in beh Cha: tafter einer naturlichen Begebenheit, Die Lufas nur etwas ins Augerorbentliche ausmablt. Und fo ver: balt es fic auch mit ben ubrigen, meniger wichtis gern Greigniffen, Die er berichtet. Will man bier Durchaus Bunder baben, fo muß man fich in Die Enficht jener Reiten verfegen, und mit ben Augen geidenfüchtiger Denfoen feben, ohne fic weiter mit Auflosung ber Schwierigfeiten ju befaffen, in welche man burd bie Annahme einer großen Denge gang zwedlofer und baber auch Gottes unmurbiger Bunber gerath. Uebrigens ift es auch noch booft mertwurdig, baf Baulu's felbft, fo gang feines großen Charafters murbig, (Aft. 4.) Die an einem Lahmen verrichtete Beilung von ben Lyftrenfern, welche Mugenzeugen bavon maren, burchaus nicht als einen Beweis feiner bobern Ratur betrachtet wiffen will. Denn als fie Anstalt machen, ibm beshalb als bem permeinten Merfurius und feinem Begleiter, ale bem Jupiter ju opfern, fo ruft er (B. 16.) aus: "ihr Manner, mas macht ihr ba, wir find aud ferbliche Renfchen, wie ihr, und

predigen euch bas Evangelium!" 3a, noch weit mertwurdiger ift ber Umftand, bag Diefer Apoftel, von meldem Lufas fo viel Bunberbares berichtet. in feinen eigenen Soriften nie etwas ber art von fic felbft ermabnt; bag er j. B. z. Cor. 11, 62. 23. feine Errettung aus Damastus, wo man ibn greifen wollte, ber naturligen Beranftaltung gus foreibt, bag ibn feine Freunde in einem Rorbe jum Benfter beraus burd bie Mauer nieberließen, obne fic, wie bies bei Betro (Aft. 22.) ber gall mar, einer bulbreichen Engeleband rubmen ju tonnen, und bağ er, mo es barauf antommt, feine Apostelwurde gegen Bieberfacher ju pindiciren und fich feinen übrigen Amtsgehulfen gleich gu fegen . (Gal. 2.), fic mobl auf feine unverbroffene Thas tigfeit fure Evangelium, auf feine von Jesu felbft berrubrenbe Berufung jum Apoftelamte, nicht aber auf eine, burd Bunberthaten bemirtte, Legitimation beruft, ober fonft irgend eines Greigniffes in feinem Leben gebenft, bas nach feiner Meinung fur etwas Bunderbares angufeben mare. Gelbft Die, vom Lufas (Mft. 9.) fo febr ins Aufferorbentliche gemabite Ericeinung, Die er bei Damastus batte, fiellt er, mo er mirtlich felbft bavon fpricht, nur mit ben fimpeln Borten bar: ",ber berr fer ibm erfcbienen, - er babe ben berrn gefeben," obne fich über die Umftande Diefes Borfalles im Geiffe feines Gefdictforeibers auszulaffen. Beld eine gang andere garbe murbe bie Gefdichte Diefes Mannes tragen, wenn er fie felbft nach feiner unbefangenen, vorurtbeilefreien Anfict umffanbliche

au geben fur gut perunden batte! Bas er gelegentlich davon berichtet, ift gang mit dem Stempel bes Raturlichen bezeichnet, und in Borftellungs und Darstellungsweise feiner murdig. Ju leugnen ift bei allem biefen freilich nicht, daß so manche aposstolische Zeichen- und Thaten, benen die damalige Belt mit dem gutmuthigsten Bunderglauben entgegentam, einen bocht heilsamen Eindruck auf dieselbe machen mochten, aber daraus folgt doch offenbar nichts für die eigentliche Beschaffenheit der Falta selbst? Sie wirkten, was sie wirken konsten, und waren in der hand der Borsehung ein Mittel zu heilsamen Iweden, ohne daß sie je für eine Legitimation der bobern Göttlichteit derer gesten können, die sie verrichteten oder verrichtet haben sollen.

"Bielleicht ift aber noch endlich ber gludliche Grfolg, ben bie Bemubungen ber Apo: ftel fur Die Berbreitung bes Chriften thums batten, ein befto ficerer Beweis fur ibre bobere Gottlichfeit? - Denn melden erftaunensmerthen Umfang gewann nicht bas moralifde Sottesreich, bas fie verfundigten, in einem furgen Beitraume? Bie machtig und unaufhaltbar brang nicht bie Lebre, Die fie predigten, nach allen Gegenden ber damaligen Belt bin? Bie viele Laufenbe ließen fich nicht in wenigen Jahren burch ben Unterricht Diefer zwolf armen und ungelehrten Spres der Gottes bewegen, ihre porigen, Ueberzeugungen aufzugeben, ihre Dandlungs : und Lebensmeife gang: lich zu andern, und fich barüber noch ben muthend: fen Berfolgungen unglaubiger Gegner auszusegen?

Wie wiele Briffen Gemeinben waren nicht fon boe Der Berftorung Berufalems in ben ganbern jemies bes Guphrat, in Gyrich, Sappen, Rleineffen; Phonicien, Copern, Macebonien, Stalien und andereme burd bie Apoffel geftiftet! Bie foft wat Die Religionsauffalt, ber fie ihre Rrufte midmeten, bereits ba, als fie vom Schauplage Des Lebens abtraten, im gangen romifden Reide gegrundet! Dit welcher Bauberfraft griff fe :um fic, bis fie nach Berfluß von taum brei Jahrhunderfen: alle Bobentempel gefifret und fic in ber Damaligen Belt gur Alleinbetefcaft erhoben batte? Beift nicht bies munberbare Schaufpiel beutlich, barauf bin , das Dantier , burd welche folge Dinge git Stande famen, Gefanbte und Berfreuge Gottes im bodfen Ginne Des Bortes maren?"

Gemach, lieber Freund, um nicht aus febr richtigen Pramiffen boch vielleicht einen unvickigen Schluß zu ziehen! Denn gar nicht zu erwähnen, Das uns auch die Berbreitung bes Julamismus ein ahnliches Schaufpiel barbietet; bus auch ein Mohammed in bein Zeltraume Gines Jahrhanderts feine Lehre in Wein damaligen brei Welttheisen berbreitet sabe, baf sie in Arabien, Perffen, Sprien, Reinafton, Egypten, Rordafrifa und Spanien, selbst die biühendsten driftlichen Kirchen in furzer Zeit hinweggetilgt hatte, ohne daß wir uns beisommen lassen, die Stifticheit dieses Gesandten des einzigen Gottes, wie er fic nannte, daraus zu erweisen; micht zu erwähren, daß jeder Schluß von der Wirfung auf die Praft schon an sich

felbft:ethas truglio.ift, weil jene Birfung burd De benumftande bald verffarit, baid gefdmacht werben , tann. - fo mußte man aud, menn von bem gludliden Erfolge ber appfielifden Bemuhungen fur's Ebriftenthum auf bie Gottlidfeit biefer Manner im bobern Sinne mit nur einiger Bunbigfelt gefchloffen merben follte, bartbun tonnen, bag biefelben bei ber Berbreis tung biefer Refigionsanfiglt entweber Rrafte außerten, bie in ber Regel ber menfolis men Ratur gar nicht eigen gu fenn pflegen, ber bag bie Umftanbe, unter melden ffe bas Wbriftenthum verbreiteten, Die Birtung blos naturider Rrafte burchaus frucht Los madent mußten. In beiberlei Dinfict er: niebt fich aber gerabe bas Gegentheil. - Go viel ift fider, nicht burd Beuer und Gomerb, nicht burd bie Gewalt ber Baffen, wie bies etwa, wenickens jum Theil 11) bei Mohammeds Lebre ber: Ball . mar, . fand bas Christenthum balb nach feiner : Entftehung Gingang auf Geben aber eben fo, menig maren es auch bie , Munderthaten ber Epoffel, aus benen man bie ploeligie und, allgemeine Berbreitung beffelben :gnugend berleiten fann. Denn flunde es auch um biefe Bunberthaten nicht fo miflich. ale es nach ben eben beigebrachten Bemerfungen wirklich um fie flebt, fo fegen Diefelben Plbft bann, wenn man ihnen in Bezug auf ben fraglichen 3med in einem munberfuctigen Beitalter eine beilfame Birtung beimeffen mill, bod immernoch andere Babingungen vgraus, unter benen biefe angebliche Birtung erft moglich murbe. Belden

Erfola marben auch bie erflaunenemertbeffen Bunberthaten ber Apostel gehabt baben, wenn biefe Ranner gur Betreibung ihres eigentlichen Gefcafs tes nicht naturlices Gefcia, nicht Luft, Gifer, Duth . Mufopferung und alle bie andern Gigenfcaften und Tugenben mitgebracht batten, bie fic an ihnen finben? Raturliche Rrafte maren und blieben Demnad immer bie erfte und unerläflichfte Bedingung, unter melder ein gebeiblicher Fortgand ibres Bertes moglich mar, auch ihre außerprbente lichften Thaten fonnten nur ein gunftiges Rebens bulfemittel buju abgeben. Und findet fic benn nun bei ibnen nur eine Cour von andern Rraften, als folden, Die in bem Befen ber menfoliden Ratur überhaupt gegrundet find ? Durchaus nicht! Sie außern bie Fabigfeit, Thatfacen, pou benen fie Mugenzeugen gemefen maren, Lebren, Die fie von einem Anbern vernommen batten, wieber Anbern mitzutheilen, und bas, mas in Bezug auf bie Religion, fur welche fie Apbanger fammeln, ein Theil sibrer eigenen Ueberzeugung geworben marmit ber Rraft biefer Ueberzeugung vorzutragen. Gie außern einen brennenden Gifer, Die erfannte Babrs beit unerfdutterlich ju behaupten, und fle meber aus Menschengefälligfeit, noch aus Furcht vor pers fontider Gefahr, feige, aufzugeben. Gie außern eine bobe Begeisterung, das ihnen übertragene Ame nach beften Rraften au verwalten und ben Amed deffelben rafilos ju verfolgen. Gie außern eine Thatigfeit, eine Uneigennugigfeit, eine Reigung, Befundheit, Rube, Bequemlichteit, Ghre, Freube,

Gut, Blut und Leben im Dienfte ibres berein auf aubpfern, - eine Geelenftarte, einen Duts, eine Rubnbeit, ein Bertrauen auf Gottes Beiftanb, ju meldem fic falte, engbergige, egoiftifde Belefingsfeelen burdaus nicht erheben fonnen, - aber alles Diefes liegt boch im Rreife ber allgemeinen Bog: lichteit, ift burd Ratur, Lage, Schidfal und Ber: baltnif bedingt, bat fo weifig Unbegreiffiches; Daf man mit ber Bahrheit Goers treiben muffte, wenn man jur Grifarung folder Gigenfcaften unb Rrafte gu einer unmittelbaren Ditwirfung Gottes feine Auflucht nehmen wollte. Bas alfo auch die Apoftel gur Berbreitung bes Chriffenthums beitrnaen, es wurde gewirft burd Rrafte, Die ber menfolichen Ratur gat mobl eigen ju fein pflegen, burd Rrafte, bie aufer ihnen auch andere menfolice Individuen fur große und mobitbatige Amede geaußert haben, burd Rrafte, Die nicht felten felbft betrogene Somarmer ober idanblide Beltvermuffer Weifweife in einem gleich boben Grabe ju offenbaren mußten. Datten jene eblen Enthuftaften felbft unmonlich ichei: nenbe Dinge möglich gemacht, fie bleiben bod nur Denfchen, Die ein bobes Biel mit menfolicer Rraft verfolgten. Ueberbied foirften fie mit biefer ibret Rraft hicht etwa unter Umftanben, welche biefelbe, wenn fie nur naturlid gemefen mare, fruchtlos batten maden muffen, fonbetn vielmehr unter Umffanben, welche bie Birfung berfelben forberten, begunftigten und berftarften. Ber modte alle bie afficien Umftanbe aufgablen, woburd auch von aufen ber Die fonelle Berbreitung bes Chriftenthums burd bie

Apoftel ben machtigften Borfcub erhielt? Benige ftens murbe es bier smedlofe Beitlaufigfeit fenn, Diefelben ausführlicher nahmhaft zu machen, ba mehrere neuere pragmatifche Gefchichtidreiber in ihren hierher geborigen Berten mit bem forgfams ften Bleife alles jufammengeftellt haben, mas auf Die erfte Begrundung ber driftlichen Religioneanftalt einen begunftigenden Ginfluß batte 12). Der trefs fende Beitpuntt, in welchem icon bas irbifde Dafenn bes eigentlichen Stifters berfelben fiel; ber gangliche Berfall ber beibnifchen Religion, beren Gebrauche bereits in ben Augen bes großen Daus fens jur lacerlichen Barce geworben maren; bie Durchgangige Berberbniß, an welcher unter ben banben ber Pharifaer Die jubifche litt, fo bag fie ber lebr = und troftbegierigen Denge burchaus nichts Beift erquidendes mehr Darbot; ber einfache, berge lide, pernunftige Inhalt ber neuen Lebre, Die an ibre Stelle trat; Die Berfireuung bes jubifden Bols fes in alle Belttheile; Die Allgemeinheit ber romis iden Dberberricaft, und ber uber alle bamaligen Bolfer und Banber verbreiteten griechischen Sprace; Die aludliche Berborgenheit, in melder anfangs bas Chriftenthum unter bem Cocine einer verachtlichen judifden Seftenlehre auftrat; Die anlodende, ber armern Renfchentlaffe jo febr fcmeichelnbe, Bers faffung ber erften driftlichen Gemeinden, in Deren Schoofe fie Liebe, Dilbe und zeitliche Unterfrugung fand; felbft bie erften, von Balaffina ausgebenben, Berfolgungen ber Anbanger Jefu, ber nachherige Umffurg ber gangen jubifden Rationalverfaffung, bie

lebhafte, allgemein verbreitete hoffnung von ber balbigen Biebertunft bes berrn und einer Umgeftaltung ber Dinge, moburd bie gebrudte Bartbei aur berrichenden merbe erhoben werben, - nebft taufend andern Dingen und Umflanden biefer Urt, wie trefflich tamen fie nicht ber apoftolifden Birtfamteit fur Die Berbreitung ihrer neuen Lehre ents gegen, wie fraftig trugen fie nicht baju bei, berfels ben Unbanger in Menge jujufubren? Der Boben mor bearbeitet, und bedurfte nur ber Musfaat! Der Saame murbe von ruftigen Gaemannern aus: geftreut, und unter ben Ginfluffen einer booft gun: fligen Bitterung fcof er erfreulich auf und trieb Die berrlichften Fructe. Man bot ein Gvangelium bar, bas fur ben gefunden Berftand eben fo befrie Digend und faglich, als fur bas Ders erquidenb und troftlich mar; ein Evangelium, beffen belb in hoher fittlider Glorie ftrablte, beffen Boten Leib, Gut und Leben fur baffelbe ließen, beffen Anbanger Die befeligenden Birtungen, Die es an Menfcen: bergen batte, burd einfache Sitten und ein tabelles fes Leben an den Lag legten, - und mit langft verhaltenem Somachten ftromten bie Bolfer von allen Seiten berbei, um fich an ber bargebotenen Gabt ju erquiden. Langft batte bie Borfebung alles jube: reitet, um biefe Labfalequelle nach allen Richtungen bin in reichen Stromen fliegen ju laffen, aber fie griff nicht munberthatig ein. Bor Jahrtaufenden batte fie bereits bie Beranffaltungen getroffen, Die zu den meifen Abfichten, Die jest realifirt merben follten, erforberlich maren; icon ba, ale noch fein -

Seber an ben Weifen von Ragareth bacte, batte fle bie Coidfale ber Bolfer fo geleitet, ganber und Reiche in Diejenige Berfaffung gefest, bag es, wenn er endlich erfciene, nur noch ber erften anregung bedurfte, um bas Gange in Die mobitbatige Gabrung gu verfegen, aus melder fic nad und nad ein befferer Buftand ber Menfcheit entwideln follte; aber wunderbare bulfemittel hatte fie baju nicht in Bewegung gefest. Bunderbar mar babei nicht, als bies, bag fic aus bisber unbemertten, oft gang absichtlos icheinenben, gang geringfügigen Beranfaltungen ber emigen Beisheit, ju Folge naturlider Gefege, ein Refultat entwidelte, welches bas beiligfte Intereffe ber gefammten vernunftigen Denfcheit umfaßte. Much ibr, ihr edlen folichten Sallitaifden Fifder, auch bu, großer, berrlicher, fraftiger Paulus, - aud ihr maret Berfzeuge fte bes Emigen Dand, Berfjeuge mit emiger Beisheit aus bem gemeinen Denfcentroffe berausgelefen, um machtig fortgufubren, mas euer erhabener Deiffer begann, aber ibr battet baju feine übernaturliche Rraft : und Gabentaufe nothig, eure naturliten Rrafte reichten bin, fonft wurde euch ber, ber ins Innere icauet, nicht ju fo boben 3meden erlefen baben! 3br bliebet biefelben, bie ihr am Gallifdifoen See und in ben borfalen von Tarfus und Sterufglem maret, aber ber Emige feste euch in Lagen, Berbalmiffe und Umftanbe, Die euch von felbft auf ben Bfad binführten, ben ihr jum Beiligthume unfterblicher Berbienfte gewandelt fend: Bobl maret ibr gottlide Danner, nicht aber in einem Ginne,

für melden menfoliche Sprage nicht einmal ginen

sigenen Ausbrud bat!

Lind fo, lieber Freund, fo bote fic benn aus pon Diefer Geite in ben neutestamentlichen Schriften Tein Beweis fur eine übernaturliche Dffenbarung ber Bottheit bar. Die Religionsanstalt, Die fic auf Diefe Urtunden grundet, ift eine ber erhabenften, ehrmurdigften, fegenereichften Inflitute, Die je auf Erben unter Gottes Leitung gu Stanbe gefommen And, aber bie Entftehung berfelben zeigt uns auf al: len Beiten nur eine mittelbare gattliche Ditwirfung, Der legte Grund berfelben liegt nur in einer urfad liden. Berfnupfung naturlider Umftanbe. fic, wie ich glaube, unfere bisherigen Unterfudungen auf unleugbare Thatfaden, auf vetnunftige Annahmen, auf Borausfegungen, Die im Rreife ber allgemeinen Möglichfeit liegen und beren Babridein: lichfeit burch Die Analogie ber gangen Belt: und Menfchengeschichte bestätiget wirb, - fo ift auch un: fer Refultat feinem Zweifel unterworfen, und ber Rationalift barf fich fcmeicheln, bas, mas er bes hauptet, aus fehr triftigen Grunden ju behaupten. .Gr folgt feiner biebfallfigen Anficht, und ehret jebe an: bere, Die mit berfelben nicht übereinstimmt, als bas beilige Gigenthum von Mannern, die eben fo reb: lich nach Babrheit. farfden, als er es fich felbft be: mußt ift; hofft bann aber auch um fo guverfictlider, an bem Beffee ber feinigen eben fo ungefrantt it - Beben Sie mobi! -

- 4) Sande Richengeft 1. Mb. G. 71.:72. (uft. M.)
- "Es war', fagt ein Gdriftfieller', ber mit feinem feinen pfychologifchen Blide in der Entwidelungss gefchichte des frubeften Chriftentbums um fo beller . fab, je weniger ibm theologische Spflemweisheit ben Gefichtspuntt verraden tonnte, "es war uns anbalich, nur ein blos natürlich guter Diensch ju fepn, und ibn gu feben, ju boren, mit ibm gu leben, ohne von feiner unwiderfteblichen Goldfelige Beit und Gute übermaltigt ju merben, und ibm mit einer Liebe, die tein anderer Sterblicher eine Abfen tonnte, jugethan ju feyn. Alle feine Juns ger und Inngerinnen, sogar diejenigen, die er gu befianbigen Gefahrten und Beugen feines Lebens auserwählt batte, bingen blos burch biefe Lies De an ibm" u. f. w. - Bieland in Peregris uus Proteus, ar Ib. G. 78 ff.
- 3) S. Ausf. Unterricht ab. die driftl. Staudenstehre, 1r B. 2 &. S. 336.
- 4) Der Bifibn bes Petrus (Aft. 10.), heren (Abb, 10.) gebacht ift, wird wohl niemand diesen Sharakter im Ernste beltegen wollen, da fie die Karbe der damaligen Deukweise über pfyschologische Erscheinungen zu unverkennbar au fich trägt.
- 5) Menn fich Stephani (in seinen: Winten gur Bervollkommnung des Cobssismanden sUnters richtes, Erl, 1810.) über diesen Apostel, gleichsam garnend, dahm äußert "er dade sich unter die Apostel gedrängt, sich diesen Altel selbst angemaasset, durch sein judisches Ehristenshum das rein Swistliche, von Issu selbst vorgetragene, wieder verdrängt und durch seine Berlöhnungklehre die Kirche Issu in eine Sundergunst verwandelt." sa drückt man sich gewiß sehr glimpstich aus, wenn man ein solches Urtveil ein unbegreiflich es

Artbeit nennt. — Soll benn ber Mann, phu beffen Dazwischensunft wir vielleicht — gar tein Shriftenthum batten, die Schuld berer tragen, die seine, nach Zeit, Ort und Awed undbertreffischen, Briefe an jadich's chriftliche Gemeinen far einen algemeingaritgen Cober reinchrifticher Restigion nahmen, und, weil sie Schaale und Kern nicht zu unterscheben wußern, Misberauch damit trieben? Der Geift ists, der da lebendig macht!

6) Areffend hat Berber (von Sottes Sobn, drift.
Schr. 3te S. S. 1 ff.) ben Einfuß gnofischer Philosophie und Sprace auch auf die Schriften des Johannes nachzewiesen. — Was ihren Einfluß, auf die Paullnischen Schriften und namentlich auf seinen Brief an die Epheser Berifft, so vergl. man hug's Einl. ins R. T. ar Ih. in dem über besagten Brief gemachten Vermerk.

## 2) **E. a. a. D. E.** 336.

S) Wald hat man dem Paulus alle mbgliche Selehrsamkelt zugesprochen, bald ihm nichts welter als erwas Rabbinenweisheit zugesenden; die Wahrheit liegt aber auch hier in der Mitte. Das leutere thut vorzäglich Thalemann in dies. de eruditione Pauli judaica non graeca, Lips. 1769. Byl. dagegen Henke Ammerl. zu Paley's hor, paulin. S. 449 ff. und Hauflein Ein! Gin!, ins R. Ar Ah. 2te Abih. S. 530—35.

9) Die hier gemachten Bemert. über die Quelle des Univerfalls mus Pauli follen den Gegenstand nichts weniger als erschhofen, fondern hielmehr, außer ihrem lokalen Zwecke, die Unterfuchung darüber, wo nichtlich, in eine ernftere Auregung brim gen. Welch ein weites Feld bocht intereffanter Forfchungen bietet nicht diefer Gegenstand dar, und gleichwohl befigt die theologische Welt noch nichts Ausführliches darüber. Gelbst in der trefflichen Entwickelung , d. Paul. Lehrbegriffs von Meyer, Alt. 1801. — ist diese Frage nicht forgsältig genug erbriert. Ugl. G. 341 ff.

- 10) Bgl. über den gesammten, hier verhandelten, Ges genstand die treffliche Preisschrift: Mahn Comm. in qua, ducibus quatuor Evangelistis, distinguntur tempora et notantur viae, quibus App. Jesu doctrinam divinam sensim sensinque melius perspexerint. Gott, ap, Dietrich. 1811.
- 11) Dan pflegt den Islamismus fehr einfeitig gu beurtheilen, wenn man feine Berbreitung nur gewaltfamen Mitteln gufdreibt) und auch von dies fer Sette das Chriftenthum auf Roften einer Uns flatt zu erheben fucht, die zu ihrer Beit und an ihrem Orte eine große Wohlthat des menichlichen Geschlechtes mar. Der reine Theismus, ben Mahomed gu einer Beit und in Gegenden pres digte, wo das Christenthum fast jur fcandalbfes ften Abgotterei berabgefunten mar, trug gewiß auch viel gur fchnellen Berbreitung feiner Lebre bei. Bas murbe bas damalige Christenthum nicht noch von diefer Lehre ju furchten gehabt haben, wenn nicht ihre flatutarifden Berordnungen und ibre auf orientalifdes Bedürfniß gegrunbeten Ges brauche ihrer univerfellen Berbreitung bins - berlich gewesen maren! - Borurtheilsfrei ift der' Charafter diefer Refigionsquifalt gewürdiget in: Deisner's Mabomed, Frank. 1810.
- .12) Nachdem man früherbin die schnelle und gewals tige Werbreitung des Christenthums nur und als lein aus den Wundern und Wundergaben fener Beiten zu exklaren wußte, wies Gibbon zuers (in f. Gesch. d. Linterg. d. R. Ab. IV. E. IV. S. 253 ff.) die natürlichen Hilfs mittet jener Berbreitung nach. — Diefer Abeis

feines Bertes if in ber Gdrift; Musbreitung b. Chr. aus natari. Urfacen, Samb. 1788. als einzelnes Fragment erschienen. Sorbeh, Spittler, Sente und Andere bes ben in ihren firchenbiftorifden Berten die Ges banten Gibbons aufgenommen, modificirt, vers politiandigt und in allgemeinern Umlauf gebracht. - Bal. auch Leffings theol. Rachl. G. 193. -Belde Springfebern, nach bem apoftoliften Beitalter, babei oft in Bewegung waren, bars aber giebt Bieland im aten Th. des Beregris uns Proteus bemertenswerthe Binte. Gie find Aleichsam ein erläuternder Commentar über Spitte lers Wort (driftl. Kirchengefd, G. 36, 3te Mufl.): - Sottes Sand war fictbar in der Weschichte der allererften Musbreitung bes Chriftenthums, aber leider haben die Menfchen - Gottes Sand frabe machaemacht!" -

## XIV.

Ich habe ben manderlei Einwurfen, die Sie in Ihrem legten Briefe gegen die bisherigen Unter: moungen machen, langst entgegengefehen, lieber Breund! — benn sie liegen gar zu nahe, als daf sie sich nicht von felbst darbieten sollten. Wäre, sagen Sie, mare das Rasonnement des Rationalisten noch so sehr gegründer, hatte seine Ansicht von der Entstehung des Christenthums noch so viel unexe Wahrscheinlichseit, stimmten seine Behauptungen über den natürlichen Gang der Bildungsgeschicht bestu und feiner Apostel, über den eigentlichen Gebalt ihrer Thaten, und über den ganzen Charafter

ber burd fie gestifteten Religionsanftalt, mit ben. Anfichten ber gefunden Bernunft und ben Musfpruden eines unbefangenen, Urtheils noch fo febr überein; - fo bleiben boch immer noch eine Denge bocht bedentlicher Schwierigfeiten übrig. Diefes Snftem fest juvorberft mit ber Anficht, melde Die neutestamentlichen Goriften, pon ber Cade bes Chriftenthums uber: baupt aufftellen, im Biberfpruche, benn fie 'fuhren Miles, mas bie Entfichung, Grundung und Berbreitung beffelben betrifft, unmittelbar auf Gott gurud. - Diefes Goffem muß ben Meuferun: gen Jefu und feiner Apoftel, nach mek den fie ale Gefandte Gottes im bobern Sinne des Bortes erfdeinen wollen, entweber Gemalt anthun, ober es macht, menn es bergleichen Meußerungen nur aus ihrer bamaligen religiofen Beltan: ficht und aus ihrer fubjeftiven Uebergeus gung berleiten mill, biefe Manner gu Betragenen und ju Betrugern. - Dies fes Opftem fest eine Anfict von ben biftorifden Urfunden bes Chriften: thums voraus, bei melder fie alle Glaubmurbigfeit verlieren, und in Die Categorie menfolider Goriften von ber zweideutigften Art tretem - Diez fes Softem murbigt ben Stiften bee Chriftenthums und feine Apoftel gu' gang gewöhnlichen Denfchen und ibre

Religionbanffalt ju einer gemeinen menfoliden Angelegenbeit berab. '-Diefes Softem geht auf gangliche Anelquirung beffen aus, mas man bieber chrifflice Religion nannte, und fest eine reine Bernunftreligion an Stelle." - 3d weiß es mobl, bag es Ibnen mit biefen Ginmurfen fein voller Ernft ift, aber mare bies auch ber gall, fo murben Sie mich ba: mit bod nichts weniger als in Berlegenheit fegen. Denn indem ich es uber mich nahm, Die Gade bes Rationalismus ju fuhren, mußte ich mich auch gefaßt machen, folden und abnliden Ginmurfen ju begegnen, weil man fie von Seiten ber Cuprana: turaliften langft gemacht bat und noch macht. fen Gie une alfo biefelben in ber von Ihnen felbft angegebenen Drbnung Gdritt fur Gdritt naber ins Muge faffen, um bas zweideutige Licht, bas fie auf den Rationalismus werfen tonnten, wo moglich au entfernen.

Bas nun juvorderst ben ersten Ginwurf betrifft,

baß namlich bie bieberigen Behaup:
tungen bes Rationalisten mit ben neutestamentlichen Schriften überhaupt in
Biberfpruch zu feben ichenen, meil biefe
Alles, was die Entstehung, Grundung und Berbreitung bes Christenthums betrifft, unmittelbar auf
Gott zurucführen, während jener babei nur ben
gewöhnlichen Lauf ber Natur und eine mittelbare,
auf ben Sausalnetus ber Dinge gegründete, Beranstaltung Gottes annimmt, — so hat er', wenn

ich aufrichtig fprechen foll, mehr Goein ale Babr: beit, benn bei genquerer Betrachtung findet Diefer angebliche Biberfpruch burdaus nicht Statt! 36 will por ber band jugeben, bag bie neutestaments lichen Schriften, wie Sie fich ausbruden, Alles, mas Die Sache bes Chriftenthums betrifft, unmits telbar auf Gott gurudfuhren, und glaube bennoch behaupten ju tonnen, baf fie beshalb ber rationgliftifden Auficht bei weitem nicht entgegen find. Denn follte bies ber gall fenn, fo mußte bargethan werben tonnen, daß fie von gottlichen Beranftaltungen im Ginne unferer beutigen Gupranaturalis ften, D. b., im frengften philosophifchen Berftanbe fprachen , und nur basjenige gottlich ju nennen pflegten, wo von etwas Angebornem, Anerschaffenen, und ben gewöhnlichen Raturgefegen Angemeffenen. burchaus nicht die Rebe fenn fann. Mun weiß aber . jeber aufmerkfams Lefer Diefer Schriften, baf fie weit entfernt find, mit bem Ausbrude gottlich und gottliche Beranftaltungen Diefen philosophischen Soulbegriff zu verbinden. Ihre Sprache ift bie Sprache Des gengeinen Lebens. Gie fubren freilich finnliche und geiftige Birfungen auf Gott gurud, ohne immer Die naturlichen Zwischenursachen berfelben be: flimmt anzugeben, fie leugnen aber auch Diefelben Sie fprechen freilich von Beranftaltungen nict. Gottes, ohne immer die naturlichen bulfemittel, beren er fic baju bediente, nahmhaft ju machen, fie gieben, aber auch bas Borhandenfenn berfelben nicht in 3meifel. Rurg, fie laffen fic uber bie Mrt und Beife, wie Gott mirte, ob unmittelbar., im

ffrengften Sinne bes Bortes, ober mittelbar, nie in philosophifde Discuffionen ein, bruden fic bar: über unbestimmt und zweideutig aus. Co nennen fle benn auch Jefum einen gottlichen Gefanbten, ohne beutlich anzugeben, wie biefer tropifche Mus: brud eigentlich ju verfieben fen, ob Befus nach ben unerflarlichen Gefegen einer überfinnlichen Cau: falitat auf Erben erfoien, ober ob er ale ein menfolices Individuum, feiner geiftigen Grbaben: beit balber, biefen Charafter trage 1). Co fagen fie, er babe feine Bunberthaten burch Gottes Rraft gewirft, ohne bestimmt zu enticheiben, ob biefe Bottesfraft mit ber Allmacht Gottes felbft ibentild fen, phet nur von einem ungewöhnlichen Raafe menfolicher Rrafte verftanben merben muffe. Co bezeichnen fie feine Lebre ale eine gottliche Echre, ofine unzweideutig ju erflaren, ob er fie mirtlid Durch eine übernaturliche Ginwirfung Gottes auf feinen Geift empfangen babe, ober ob er fie aus Der Liefe feines feltenen Beiffes und Derzens felbft babe foopfen tonnen. Go betrachten fie feine gange Religionsanstalt als Gottes Wert, ohne fich je auf Begnimprtung ber Frage einzulaffen, in welchem Sinne fie bas meinen, ob fie biefelbe fur eine acht unmittelbare ober mittelbare Beranfigltung Gottes balten. Sind nun aber ibre biesfallfigen Ausbrude fo unbestimmt und zweideutig, laufen fie auf Tropen und Bilber binaus, beren Ginn erft ber Lefer felbit nach feinem vernunftigen Dafurhalten naber bestimmen muß, fo tritt ber Ratio: nalift mit ihnen nicht in Biberfprud, wenn

er fagt : Die gottlichen Beranftaltungen, von benitt Diefe Urfunden fpreden, find Beranftaltungen, work fid Gott ericaffener Rrafte und naturlider balle mittel bediente, - fonbern er meifet nur bie eigentliche Bebeutung jener ameibeuti: gen Musbrude nat. Er madt bei bem, mas fie in ber unbestimmten Sprace bes gemeinen Et bens gunadft auf Gott gurudführen, Die Amifchenurfachen bemertlich, durch welche daffelbe von Gott gemirft murbe, ohne eine ber ihrigen entgegengefeste Anfict ber Dinge zu geben. Er tritt nut mit ber Begriffsmeife ber bentigen Gupranaturas liften in Biberfpruch, welche bie Ibeen, bie fie fic pon einer unmittelbaren Wirflamfeit Gottes mit philosophischer Pracifion gebilbet gaben, in Soriften bineintragen, Die berüber Die unbeffimmte tropifde Sprache Des gemeinen Erbens fprecen. Jene, Die Supranaturalifen, nehmen Die Ausbrude Der neutestamentlichen Urtunden von Der Gottlichfeit Gefu, feines Werte und feiner Lebre in einem Sinne, ber alle naturliebe Caufalitat nicht etwa, wie es in biefen Urfunden ber Rall ift, nur übergeht. - fonbern ausbrudlich ab leugnet, ber Rationalift bingegen in einem Sinne, wo von nazurlicher Caufalitat gar wohl bie Rebe ift, und glaubt babei fo viel fur fich ju haben, baf er bie fupranaturalififde Unfict bes Biberfpruchs mit ben neutestamentlichen Urfunden beidut Digert mochte. Denn, fpricht er, liegt es nicht am Lage, bağ biefe Urfunden, ba, mo von Entflehung, Grundung und Berbreitung Diefer Religionsanfiaft

Die Rebe iff, trog ibrer unbeftimmten Ausbrude uber die Art und Beife ber babei concurrirenden gottlichen Ditwirfung, boch oft gang unzweideutig nuf die naturlichen Dulfemittel hinmeifen, beren fich Gott bagu bebiente? . Geben fie nicht Fingerzeige menug, bag Gott Sefum burd ein außerorbentliches Dags von naturliden Geiftedfraften ju feinem bo: ben Berufe tuchtig machte, bag er ifn mit Gulte fon vorhandener, an berrliden Babrbeiten, erbas benen Gedanten und Borftellungen bochf reicher, Religionsurfunden auf Die Lebre leitete, Die er portrua? Bemerten fie nicht von Jefu Thaten baufig, bag er fich entweder paturlicher Dulfemittel bagu Debiente, ober Umffande ju benugen mußte, moburd fte auf Die erflarlichfte Beife ju Stande famen? Ergabien fie nicht gang unsweideutig, daß Jefus, sum feinem Berte Fortgang und Dauer zu geben. in feinen Soulern menfoliche Dittelsperfonen mablte, burch beren Rraft und Thatigfeit ber 3med feines Dafenns gludlich erreicht werben tonnte? Machen fie nicht auf taufend gunftige Umflande auf: mertfam, burch beren Borbanbenfenn und Dagwis ichenfommen feine Religioneanftalt feften Rug faßte. Burgel ichlug, und ihre befeligenben Birfungen außern tonnte? 2) Berechtigen fie alfo ben Ratio: naliften auf Diefe Beife nicht felbft, da, mo fie auf eine unbeftimmte Beife von einer gottlichen Ditwirfung bei ber Gade bes Chriffenthums fpremen, Die naturlichen Sulfsmittel und 3mifchen. Brafte, burd melde fie fic außerte, aufzufuchen und Darzulegen? Berichmabt ber Gupranaturalift

bergleichen deutliche Binfe, und nimmt Die Ausbrude, in welchen Diefe Schriften von gottlichen Beranftaltungen fprechen, im Ginne theologie for Soulweisheit, fo verfennt er nicht nur Die Sprache bes gemeinen Lebens, Die in benfelben berricht, fondern macht fich felbit bes Biberfpruche foulbig, ben er amifden ber Unficht jener Urfunden von ber Entflebung, Grundung und Berbreitung , Des Christenthums und amifchen ber meinigen au finden glaubt. Rur zwifden unfern beiberfeitigen Anfichten bavon berricht Biderfpruch, mit den neus testamentlichen Goriften fimmt Die meinige beffer als Die feinige gufammen! Er bringt ihnen bie feinige auf, ich leite bie melnige aus ihnen ber, indem ich ben unbestimmten Musbruden, in benen von gottlicher Mitmirtung bei ber Gade bes Chriftenthums fprechen, einen bestimmten, vernunfe tigen, von ihnen felbft bargebotenen Ginn unteraulegen fuche.

Rit diesem nichtigen Einwurse bangt der zweite, den Sie im Geiste des Supranaturalisen gegen die rationalistische Ansicht machen, aufs genauste zusammen. Sie sagen: Der Rationalist muß end weder den Aeußerungen Jesu und seiner Apostel, nach welchen sie als Gesandta Gottes im bobern Sinne des Mortes erscheinen mollen, Gewalt anthun, oder er macht, wenn er dergleichen Neußeruns gen aus der damaligen religiösen Weltzansicht und aus ihrer subjestiven Uebers zeugung herleiten mill, diese Ranner zu

Betrogenen und ju Betrugern! Das Minet febr ernfthaft. Laffen fle mich alfo etwas umftand: lider barauf antworten. - Bie menig ber Ratio: nalift fic bei Ertlarung ber neuteftamentlichen Gorif: ten eregetifde Gemaltfreide ju erlauben geneigt iff, baben Gie bereits aus ben bisberigen Briefen fatt: fam erfeben. Er erflart, mas ju erflaren ift benugt Dazu alle vernunftigen Dulfemittel, Die fich ibm bar: bieten, mas aber unertfarlich ift, bas lagt er auf Ach felbft beruben , und begnugt fic, fein Metheil Darüber als philosophifder Gefdichtsforfder 'auszufprechen. Er wird fic bemnach auch bei Grtiarung berjenigen Meußerungen Befu und feiner Apoftel, nad welchen fie als Gefanbte Gottes ericeinen wollen, por jeber Gemaltfamfejt buten, aber befto eifriger auch barauf befteben, bag man ihnen ba, wo fie von ihrer Burbe ale gottliche Gefanbte fprechen, nicht auf eine unvertennbar gewaltsame Beife ben fogenannten bobern Ginn unterfciebe, ben ber Cupranaturalift mit bem Begriffe eines gottlichen Gefandten ju verbinden geneigt ift, ben Ginn, nad welchem alles Angeborne, Anericaffene, und ben naturlichen Birfungegefegen Angemeffene aus: sufdließen fen. In Diefem Sinne wird in ben gangen beiligen Urfunden feines einzigen gottlichen Befandten gedacht, und felbft aus ben erfabenfien Ausbruden, welche in ben neuteftamentlichen von Befu vorkommen, lagt fich berfelbe nicht berfeiten. Eragt man ihn in bergleichen Ausbrude binein, fo geht man willführlich und gewaltfam ju Berfe, fo lagt man Denfden, Die eine unbeftimmte, tropifde,

bilberreiche Sprace reben, und alles Grofe, Gr: habene und Außerordentliche gottlich nennen, im Beifte beutiger Schulmeisheit fprechen. 3d bin Demnach gar mohl berechtiget, nicht nur gu fagen, bag bie Neußerungen, nach welchen Jefus und feine Apostel als Geanbte Gottes ericeinen moffen nicht nur gweideutig find, fonbern auch in biefer ihrer Unbestimmtheit aus der damgligen religiblen Belt: anfict und ihrer fubiefftiven Ueberzeugung erflort werben muffen. Gie glaubten in einer nabern und ' engern Berbindung mit ber Gottheit zu Reben, bielten ihren Beruf fur einen befondern Auftrag Bottes, meinten unter feiner fpeciellen Aufficht ju wirfen, erwarteten feinen befondern Beiftand, fuhr: ten Ales, mas fie angieng, gunadft auf Gott gurud, obne fich uber Die Art und Beife ihres innigern Berbaltniffes zu ibm ausbrudlich zu erflaren. Run fage ich freilich, bies thaten fie nur im Geiffe einer refigiofen Beftanficht, Die alle irbifden Erideinun: gen und namentlich alles Große, Gble und Erhabene mit Uebergebung ber Mittelurlachen gunadit auf Gott jurud fuhrt, - Dies thaten fle nur aus einer fubjeftiven Ueberzeugung, Die, wenn bei Beurtheilung ibres Berbaltnilles am Gotfbeit von allem Caulal: nerus der Dinge-abffrahirt werben follte, allerdings ber objettiven Babebeit ermangeln marbe, aber made ich fie beshalb ju Betrogenen, wenn fie jene Deinung von fich begten, und ju Betrus gern, wenn fie in berfelben von fich fprachen? Das fey ferne!

ibm in ber unmittelbarften Berbindung. Go bacte er! Bar Dies nun Taufdung, Aberglauben und Gelbfibetrua? D. der Frage! Boran er: fennt benn jeder eble Denfdatet Ruf an fic noch immer, bod mobl nur ber Stimme, die ibm aus feinem Innerften berauf tont? Boran pruft benn jeder eble Denfc bie Gottlichfeit feines Thuns und Birfens noch immer, boch mobl nur an ber Angemeffenheit beffelben zu vernünftigen und moblibatigen 3meden? Woran mirb benn noch immer jeber eble Menfc inne, bag feine Gebanten, Ueberzeugungen und Borte mit bem beiligen Bils len ber Gottheit, mit bem, mas auf Grben und Dimmel ale emige Bahrheit gilt, übereinstimmen, als baran, baß fie bas Refultat, ber Musfpruch einer, allen vernunftigen Gefcopfen eigenthumlichen Dent: und Golugweise find? Benn nun der Beife von Ragareth bei feiner tiefen Religiofitat Die Stimme feines bergens fur Gottes Stimme, bas Bert feiner Dande fur Gottes Bert, ben 3med feines Lebens fur Gottes Auftrag balt, - menn man von ihm behauptet: er habe fich, ju Bolge religiofer Beltanficht und feiner fubjeftiven Ueberzeugung, für einen Gefandten Gottes, feine Lebre fur eine gottliche, feine Religionsanstalt fur ein, burd ihn ju ftiftenbes, Gottesreich angefeben, fo foll er in bem Lichte eines Betrogenen, eines Gelbstäufchers, eines Schmarmers, und fomit feine gange Dentungsart in einem zweibeutigen Lichte erscheinen? Dat man benn fur Diefen Geelenjuftand feine eblere und murbigere Bezeichnung?

Bietes benn bie menfolice Sprace fur eine folde Dentart feinen Ausbrud bar, ber bas Befen berfelben treffend barftellte und jeden zweideutigen Rebenbegriff ausschloffe? D, mobi! Enthufia &: mus nennen wir ben Geelenzuftanb, mo man einen großen . und beiligen 3med mit ber gangen Rraft feines Innern ergreift und ifin gleichsam in unmits telbarer Anschauung als Gottes eigenbften Auftrag verfolgt; Enthufiasmus bie Denfart, mo.man fic mit Uebergebung naturlicher Beranlaffungen, ju einem gottesmurdigen Unternehmen von Gott felbft berufen glaubt, und baffelbe als fein unmits. telbares Berf treibt und forbert. Diefer Enthus fastrege mar bem Beiligen eigen, ber fich als Gefandter Gottes an Die Menfcheit betrachtete, ber feine Lebre fur Gottes Lebre anfab, ber bas Bert feines Lebens fur Gottes Bert hielt. er in Diefem Buftande fich felbft mit biftinguirender Soulweisheit auseinanderfegen, wie Dies alles eigentlich zu nehmen fen, unmittelbare und mittel: bare Birtfamfeit Gottes an und auf fich mit logifch: pracifen Rlosteln icheiden und ficten - und, wenn er es nicht thut, bie Somach eines Betrogenen. tragen? Wie unbeilig fpricht man von bem beilis gen, mit mie unehrerbietigen banden vergreift-man fich on feiner erhabenen Geftalt, wenn man feine Unbergengungen nach ben Begriffsbestimmungen ber Soule wift und magt? Genug, nichts weniger ale Gelbfibetrug mar es, wenn Jefus von ber gottlicen Genbung feiner Berfon und von ber Gottlich: feit feiner Bebre im Geifte religiofer Beltamuch

fubieftiv überzeugt mar. "Große Beiffer, fprict Cherhard 4), Die mit bem ebelften Enthufiasmus einen beiligen Bred verfolgen, wie bie intellefruelle und fittliche Reformation ihres Zeitalters, muffen febr geneigt fenn, Die Entftebung foneller Lichtfunten, Die ploglich aus bem Duntel ibrer Geele beraufbligen, unmittelbaren Ginwirfungen ber Gottbeit jugufdreiben, ohne fich eines verachtlichen Aber: glaubens foulbig ju machen!" - Benn benn'nun Jefus, Diefer erhabenfte, edelfte Enthufiaft, Den ce je auf Erben gab, bei feiner fubjeftiven Ueber= geugung, jum beiligen Berte feines Lebens von Gott felbft berufen ju fenn, ben fonoben Ramen eines Betrogenen burchaus nicht verbient, fo wurde er auch nicht jum Betruger an An: bern, menn er nach biefer lieberzeugung von fic fprad. Er fpricht nach feiner innigften Uebergeugung von feiner bimmlifden Gendung und von ber Gottlichfeit feiner Lehre. Er will fic baburd nichts anmaafen, nicht bas Urtheil Anderer über fich iere fubren, nicht bas Mittelbare, worauf es bei genaues rer Unterfcheidung babei antam, in etwas unmittel: bares vermandeln, um fich eine fleinliche Ghre gu geben. Geine Buborer und Beitgenoffen murben fur bergleiden Diffinctionen zwifden überfinnlicher Caufalitat und bem gewohnlichen Caufalnerus ber Dinge nicht einmal Ginn gehabt haben, benn auch fie beurtheilen Menichen, wie er mar, im Geifte einer religiofen Weltanficht. Gie nehmen ibn auch pon ihrer Geite und von felbit fur einen gottlichen Gefanbten, weil feine gange Individualitat auf etwas Grofes

Großes und Muferprbentliches binmeifet, meil eine Beisbeit aus ihm fpricht, Die fie aus gewöhnlicher Lehrer Munde nicht vernehmen, weil er in Gefins nung, Denfart, banblungemeife und Berbalten . gegen feine Bruber ben großen baufen ber Menfchen weit übertrifft, wie eine Erfcheinung von oben, wie der Abglang ber Gottheit felbit unter ihnen wandeit. Dier mar bemnach Betrug ein Bort obne Ginn, fonnte nur bann Statt finden, wenn Jefus im Beifte ber phofifchen Weltanficht, Die bei feber Birfung nach ber nachften naturlicen Urface fragt, uber feine gottliche Genbung, Lebre und Anftalt bei fich felbit philosophire und im entgegengefesten Beifte einer religiofen Weltanfict, aus unlautern Abudten, über fich gefproden, ju Menfchen gefproden batte, bie' felbft nad biefer zwiefachen Bele: anficht über irdifche Ericheinungen ju philosophiren, fabig maren. Ja, felbft in Betug auf und, Die wir' wirflich beiberlei Anfichten von einander unters fceiben, mirb er mit feinen biesfallfigen Reugeruns gen nicht jum Betruger, benn eines Theile erfennen wir biefelben fur feine beiligfte fubjeftive lieberzeus gung, nach melder er fo truglos fprict, wie er benft, und andern Theife dachte er auch gang truglos und richtig. Denn find mobl feligibfe und phylifche Beltanfict contrarie opposita, falt nict Die lestere im, Grunde boch mit ber erfern in Eins aufammen, wenn man fie naber betrachtet; bleibt nicht Gett fets von allen, auch mittelbaren, Birlingen gulest bas primum movens, if es nicht Gr, nicht feine emige Bobpfertraft, nicht bes

Urpeincip affer Dinge, worauf gulegt und nad ben genaueften. Philosophemen über ben verfchlungenen Caufainerus berfelben felbft ber icarfunnigfte Denfer immer jurudtommen muß? Spielen wir Die Rolle, reben mir bie Gprache eines Betrugers, wenn mir ohne namhaftes Angeben ber 3mifdenurlachen und Rittelfrafte Die Fruchtbarfeit ber Erbe, ben Beruf, in den wir fteben, Die irdifde Lage, in ber wir uns befinden, bas Gute, bas burd uns gu Stande fommt, auf Gott jurudführen, und non irgend einer irbifden Erfdeinung mit Beifeite. fegung ber phyfifchen Beltanfict im Geifte ber religibsen reben? In feinem galle wird alfo auch ber Beife von Rajareth jum Betrogenen ober jum Betruger, wem er fic mit allem, mas ihn betrifft, auf Gott jurudfubrt. Conberbar überbies, bas man gerabe bei Beurtheilung biefes Mannes Die: jonigen, welche ibn ale Produtt Des naturlichen Coufalnegus ber Dinge betrachten wollen, mit Con-Leouengen Diefer Art ju beschwichtigen sucht. Sublt man benn nicht, bag man in vielen andern Sallen, wo man fie auch gieben tonnte, davon abftrabirt und baburd mit fich felbft in Biberfpruch tritt? Dag Luther, j. B., um Statt aller großen Manner bor neuern Beit nur Ginen gu nennen, in jeber Dinfict nur ein mittelbares Bertzeug Gottes gu einem erhabenen 3mede mar, bag fein Bert fic gang aus urfachlich vertnupften Bebingungen und Umftanben entwidelte, leugnet niemanb! Benn nun ber Rationalift bies auch behauptet, marum giebt man ihm nicht auch bier Sould, er made

Diefen Mann entweder jum Betrogenen ober jum Betruger, meil er, wie aus feinen Goriften fattfam erbellet, fich felbft fur ein Berfzeug Gottes in einem befondern Sinne, feine Bache fur Die unmis telbare Sade Jefu, feines berrn, bielt und unummunden barftellte? Spricht nicht auch er ba Die Sprace ber religiofen Beltanfict fo bauffe. anhaltend und nachbrudlich, wie einer ber erften driffliden berern? Barum urgirf man alfo nicht auch bei ibm, bas biejenigen, melde feine Meuße rungen fur Die Folge feiner, religiblen Beltanlicht und feiner fubjeftiven Ueberzeugung erflaren , ben ionoben Berbacht ber Gelbftfaufdung und bes Betruge auf ibn werfen und feinen Charofter in einem zweideutigen Lichte barftellen? Ift bei Beufe theilung bes Stifters bes Chriftenthums ber Rall ein anderer? - Freilid finden fid, namentlich in bem Grangelio Johannis, mortliche Meuße rungen Jefu über Die Gottlichteit feiner Berfoge und-Lebre, melde vermoge ihres unpftifden Acthos au erfennen zu geben icheinen, als. babe er eine gang befondere Berbindung amifden Gott und, fic angenommen, eine Berbindung, inniger, garter, unmittelbarer gleichsam, ale wenn er blos im Beife ber gewöhnlichen religiofen Beltanfict von feinem Berbaltniffe zu Gott rebe; aber nicht ju ermabnen, Daß felbst bei Diefer Sprace bas Raturlice und Dittelbare, bas ber Rationafift bei feinem Bege baltniffe jur Gottheit annimmt, noch immer burds fdimmert, nicht zu ermabnen, bag biefe Sprache auf weiter nichts als auf einen muftifden Anftrig

ber Denfart Jefu hindeuten murde; fo ift es noch fehr Die Frage, ob der Geiff und Ton, in welchem Johannes feinen Meister sprechen läft, und die Meusserungen, die er ihm in den Mund legt, als wörtlich aurhentisch zu nehmen senn möchten? Vine Frage, auf welche wir bald mit mehreren zur rudzutommen Gelegenheit finden werden!

Diermit mare benn nun in gemiffen Ginne jugleid barauf geantwortet, bag man aud bie Epoftel Befu ju Betrogenen und Betrugern made, menn man ihre Meußerungen theils über bie gottlige Burbe ihres Reifters, theils uber ihren eigenen Charafter als gotts lide Gefanbte, aus ihrer bamaligen Anfict und fubjefteven Ueberzeugung ertiaren molle: ba jebod bierbei einige besondere Mobifitationen eintreten, fo mogen folgende Bemerfungen bas Urtheil uber ben porliegenden Rall berichtigen belfen. Bas namlid zuporberft bas Urtheil ber Mooftel über bie gottlibe Barbe ibres Deiftere betrifft, To Anbet in ihren biesfalfigen Meußerungen einige Berfdiebenheit Statt. Anbers erflaren fic baruber Datthaus und bie nichtapoftolifchen Evangeliffen Martus und Entas, - anders Baulus und Johannes Die Meuferungen ber übrigen Apos ftel brauden bier nicht namentlich berudfichtiget gu werben, ba fic Betrus in feinen Reben in ber Apostelgeschichte mit bem Ratthaus und in feinen Briefen mit bem Paulus conformirt und Jofo: bus gar feine carafteriftifden Meußerungen biefer mrt thut. Beim Dattbaus, Martus, Eufas

und in den apollolifden Roben, bie uns ber lettera in ber Apoftelgefdichte giebt, erfcheint nun Jefus in ber Grhabenbeit bes jubifden Deffias, D. h. . bezeichnet mit allen ben boben Brabifaten. Die ben damaligen Deffiadbegriff conftituirten, aber immer nur; ale bleger Renfc, von Gott gefanbta von ihm befonders begunftigt- und mit ber Gabe. Bunder ju bun, ausgeruftet; hagegen fommt feine Spur von, bag man bobere, feinere, fublimirtere Borffellungen von ibm begte, aber bag er felbft in ben , ihm bier beigelegten, Reben nach folden Borftellungen von fich fprach. Gr. tritt befdeiben und Demuthig einber, gilt fur Davibs Cobn, nenne fic felbft ben Menfchenfobn, bestimmt, Die Beis bei fangen ber alten Bropbeten ju erfüllen. Retter und Delfer feines Bolfs ju merben, fic foon jest burd mehltbatige Rroftbandlungen um ben leibenbem Theil beiftben verbient ju machen (Matth. 11, 2 - 3.), ja mit feiner Birtfamfeit blos auf Die . Grengen bes jubifchen Landes eingefdrantt Mattb. 14. : salt nicht einmal gefandt, um in ber juble. foen Religioneverfassung eine mefentliche Beranben rung bervorgebringen (Matth. 5, 47.), fonbern nur: eine geiftige : Gemara bingujuthun, fie auf benbochfen Bunft ber Bolfommenbeit gu erheben. Dies iff fo einleuchtenb., bag min langft behauptet. bat, Die biei jerften Evangeliften batten bie Abficht, für Lefter unter feinen Bollegenoffen feine Reffige, mirbe ober bie Ibentitat feiner Perfon mit bem lang gehofften Retter barguthun. Bon biefer. Seite wird er auch in allen apofieifden Reben der

Montelgefoffet Dargeffellt. Geine wunderbarfen Soldfale, feine Auferftebung und Dimmeffahrt "werben nur ale ein Beweis, als eine Befichigung feiner Meffiadmurbe betrachtet und angerogen (Mit. 2, 22 - 36, u. a. St.). - Dagegen Brifft aber Baulus, wie bereits im vorigen Briefe geseigt murbe, foon weit erhabener von ber Burbe fines Deiftetel Freilich ift auch bei ibm ber Meffiasbegriff ber Grundtepus, nach meldent fic alle feine Borffellungen barüber medificiren, aber er tritt bier icon weit verebelter auf. Gr fickt Itlum fcon it mehr in allgemeiner Mudficht als Delfer und Reiter ber Denften, ale einen burd Beiden, Bunder und eine, bem judifden Partis Marismus entgegengefeste Lebre beglaubigten, und Buben fomobl ale Deiben begludenben; Gottgefandten bar. Er legt ibm bie Burbe eines Regenten ber moraliften Belt, eines Dberhauptes feiner Gemeine auf Erben bei, und erwartet in Bufunft noch eine, fic burd merfwurdige Erfolge fur bie Denfcheit bemabrenbe , Ranifestation ber-Aber bei alle bem giebt er beutlid ju er= fenfien, bag ibm biefe Burbe erft ffue feine irbi: fden Berbienfle geworben fen, bag fic Befus erft aus bem Buftanbe ber Menfchbeit ju feiner gegens martigen Erhabenbeit emborgefcmungen babe (Bbi: hipp. 2, 9. 10.). - Johannes endlich leitet unter allen Apofteln aus bem jubifden Reffiasbegriffe Die erhabenften Boiffellungen von Jeju ber. entnationalifert ihn gleichsam, erhebt ibn über alles, was fonft ben Ramen Denfc fubre, verfest ibn

in Die innigfte Gemeinschaft mit Gott, macht ibn bes aottliden Befens vollig theilhaftig, foreibt ibm eine vorweltliche Grifteng ju, findet feine fcide lichfte Bezeichnung in dem Ramen Logos, lagt ibn pom Dimmel berabtommen, nach vollendetem Muf: trage wieber zu dem gurudfehren, bei bem er emig mar, erhebet ibn, mit Ginem Borte, fast ober, wie einige Stellen zu verrathen icheinen, ju pollig gleicher Burbe mit Gott. Ja, er fpricht bies alles nicht blos ale fein Brivaturtheil aus, er legt bergleichen Mengerungen Jefu felbft in ben Dunb, er referirt lange Reben von ibm, bie bie garbe: und Sprache Diefer mpftifd : erhabenen Anfict tragen, er lagt ibn feine biesfallfige Burbe fon bei feinen Lebzeiten gegen feine Biderfacher ernftlich vindiciren. feine Thaten und Berte mit einem unverfennbaren Belbfigefühle als gnugende Bemeife bafur anführen, furg, gerade fo von fich felbft fprechen," wie er, Johannes, von ibm fpricht, wenn er fic nach feiner fubieltipen Ueberzeugung über ihn aufert. -Dag nun biefe verfchiebenen Meußerungen ber Apoftel uber bie Burbe ihres Reiffers nur in ihrer fub: jettiven Anfict, von ibm ibmn Grund batten; daß fic ber einfache Deffiasbegriff, unter welchen ihnen Refus mabrend feines irbifden Dafenns ericien. nach feinem Berichminden von ber Erde nur nach Maagabe ibrer subjektiven Anficht erweiterte, verebelte und verfeinerte, bag ibnen ber Reifter immer großer, ehrmurbiger, erhabener und gottlicher ert fcien, je meiter bas Bild, bas fie in irbifchen Anschauung von ibm gefaßt hatten, mit ber Beit

mus ibren Augen rudte und aus einem Gegenfande ber Sinnlichteit ein Gegenstand ber Phantafie murbe; baf namentlich Johannes feinen Reifter in allen feinen Bugen ibealifirt, benfelben barftellt, wie er ibn nach langen Jahren in ber Ruderinne rung an fein irdifches Dafenn erblidt; bag er ibn . fprecen last, wie er nur gefprocen haben tonnte, wenn er Jahannes felbft gemefen mare, fic mit ben Mugen feines entjudten, ihm innig anhangenben, Breundes betrachtet batte; - - bies glaubt ber Mationalift um fo unbedentlicher annehmen gu tons nen, weil Die Neuferungen, Die Jefu beim Ratthaus, Martus und Lufas in ben. Mand gelegt werden, und bie, theils wegen ihrer Raturlidfeit, theils megen ber frubzeitigen Berbreitung und Alldemeinbeit berfelben, Die Sarbe ber großern -morts liden Authentie an fic tragen, benjenigen, die fic in bem weit fpatern Evangelio Sobannis finden, in vielen Studen gerabeju miberfprechen; meil biefer Biderfpruch, falls es mirflich von Jefu felbft berpubren follte, ein zweideutiges Licht auf feinen Charafter werfen murde, und weil endlich bie flufenweise Beredelung und Berfeinerung ber apoftolifden Borfellungen von ihrem Reifer gar Bu Deutlich Die blofe Gubjeftivitat ibrer Ansicht verrath; 5). - aber macht er beshalb die Apostel Jesu ba, wo sie auf Diese Beise von ber gottlichen Burde beffelben fprechen, ju Betroge nen und gu Betrugern?, Reineswegs! Baren Die Apostel ju der Beit, mo Siefus felbft noch unter ihnen lebte, überzeugt, - er fep ber

Reffins, von Gott gefandt, Die Berbeiffungen ber alten Bropbeten und bie hoffnungen feiner Ration ju erfullen, ibr belfer und Retter ju merben, fie von leiblidem und geiftigem Glende gu befreien, fo maren fie freilich Betrogene, wenn fie ibn im gemobnlichen Ginne bes Bortes fur ben ermare teten Meffins nahmen und mußten, weil fie bas wirtlich anfangs thaten, fic felbit von Seju ibre Thorbeit, ibren Unverftand oft febr empfindlich gu Gemutbe führen laffen (But. 24, 21. 25. Matth. 18, t. z.); - nabmen fie ibn aber fpaterbin in einem bobern und eblern Gune fur ben gefandten Retter und Begluder feines Bolls, fo maren fis nichts meniger ale Betrogene, benn fie glaubten nicht mehr und nicht minber, als mas ihre Mugen gefeben batten, nicht mehr und nicht migber, als mas Jefus felbst von ber moblibatigen Absicht feiner Sendung ju perfidern pflegte, nicht mehr und nicht minber, als mas ihr ganges Bolf von bem großen Propheten, ber unter ibm aufgestanden mar, biele, nicht mehr und nicht minder, ale mas fie von einem Individuo ju glauben berechtiget mgren, bas fic pon allen Seiten qualificirt batte, die judifden Deffiat boffnungen im ebelften und erhabenften Ginne in erfullen. Betrachteten fie bie außerordentlichen Thaten und Schidfale Jefu ale Bunber, b. de, ale außerordentliche bandlungen und Freigniffe, Die Dio fes Individuum por allen andern Menfchen ber bar maligen Beit vorzuglich auszeichneten, burch melde fic etwas Erhabenes in ibm felbft und Gottes befonbere Leitung in feinem Dafepit offenbare; - überfaben

Re babei bie naturlicen Bedingungen, von benen Diefe mertmurbigen Erfolge:abbingen, fanben Re in pfelen berfelben etwas Bunberbares, weil fie von ber Bunber : und Beidenfucht ihrer Beit angeftedt waren, fo maltete freilich, wenn wir Diefe Manner nad unferer phylifden Beltanfict und nad einer tichtigern Beurtheilung von bergleichen Dingen rich ten, eine Gelbfttaufdung bei ibnen por , aber Diefe Belbftraufoung tann gar fein nachtheiliges Liet auf fie wetfen, weil fie uber die Thaten und Schidfale ibres Deiftere gang im Geiffe ber bamafigen Beit urtheilten, und weil fie als gemeine, niebrige und ungelehrte Ranner gar nicht Huger fenn wollten und auch nicht fluger febn to-nnten, als alle ihre Beit: und Bollegenoffen. Dielten fie bie Lebre, bie Jefus vortrug, fur eine gottliche Lehre, fo maren fie nichts meniger ale Betrogene, benn aller bings vernahmen fie von ibm etwas Erhabeneres und Bef: fered; als man bamale von gewohnlichen Lebrern vernahm, und biefes führte man nach bamaliger Gorach: und Dentweise auf Gott gurud. - Bin: gen die Apostel, nach ber ganglichen Entfer nung Jefu von ber Erbe, wie namentlichein Baulus und Johannes, an, fic nach und nach gu meit erhabenern Borffellungen von feiner Burbe und Große gu erheben, als wozu ihnen bie authen: tifden Meuferungen Jefu felbft Anlag geben tonn: ten, fich fein Bild allmablig ins Uebermenfchliche aus: zumablen, feine Bestimmung in einem bobern Licht gu betrachten, ben 3met feines Dafenne über ben Umfang bes beforantten jubifden Reffiasbegriffs

auszubehnen . - fic, wie befenders ber lettere Apoftel tout ben Renfchenfohn in einer innigen Bereinigung, in einer moffischen Bermanbifdaft mit Gott gu benten, über fein Befen im Beiffe batuch liger Smofie ju fpefuliren, und bie Resultate ihres Spetulation, gefleibet in Begriffe und Sprache Diefer Griofis, in ihre fubjeftipe Uebergeugung auf? unehuren, fo maren fle auch:in diefem Ralle nichts meniger ald Betrbgene, ober menn benn bach eine mal won einer. Selbftfaufdung bie Rebe fent falle fo machten fie fich einer Gelbftfaufdung fouldig, bie ibrem Bergen bie großte Gbre beinat. Denn eines Weils leuctete ihnen jest bie wirtliche, auf feinen gangen geiftigen Individualitat berubende, Erbabenheit und Burbe ihres Deiffere mit jedem Lage beffer ..ein; als fie biefelbe bei feinen Rebgeiten, vermoge ibrer gudichen Rationalvorurtbeile und niebern Melliebbegriffe tu verfteben und ju faffen: im Stande gemefen, magen, - fein großer gotte licher Sinn, fein ebles, himmlifdes Berg, feing erhabene bae Bobl ber Menfcbeit umfaffenbe, Bestimmung, ber beilige 3med feines Dafennsmurbe ihnen bei fdarferm Rachbenfen, bei einer vorurebeilefreiern Drufung immer anfcaulicher, ber Erfolg, ben fein Berk botte, ber Beifall, mit bem man feine Lebre aufnahm, Die Allgemeinheit, mit ber fie auf Die bamalige Menfchbeit gu mirfen. anfing, bie umfaffende Bobltbatigfeit, burd bie fie fic fur Suben und Deiben ale gottliche Babrbeit. botumentirte, gab ihnen bellern Auffchlug über ben Berth und die Burde eines Mannes, ben fie bis

Dabin entweber nur aus einem befdranften Ratis nalgefictenunite ober ale ben blofen Freund ibres Bebens betrachtet hatten : - andern Theils lag ei in bei Ratur ber Sade, bag nun nad Readeabe Diefer Ginfict ibre perfonliche Ghrfurcht gegen ibn wucht, baf ibre Liebe ju bem, bisber fo menig Begriffenen ober mobl gar Bertannten und gerichtie Beurrheilten mit febem : Lage inniger murbe, baf fie nicht ebel, nicht mutbig, nicht tefnihen menug son: iom: benfen ju fonnen glaubten. Dacen wir und felbft in abnlichen Raffen, ba, mo wie bie Gigenfcaften und Lugenben geliebter Denfcon, bie ber Lob von unferer Stite rif, in einem weit reis nern und eblern Sichte erbliden, und ihren Berth, ibre Berbienfte weit beffer :au. murbiden und baber aud bantbarer ju icoaben miffen, als ba wir fie noch bei une batten, und fle im zweidentigen Lichte Des Borurfbeile unber : ber Leibenfdafe betrachteten, feines Gelbfiberrnes foulbig, fo ift es aud bien ein Bort ohne Ginn, wenn man bie Apoftel Befu Betrogene nennen moffte! - Gben fo wenig waren fie nun aber aud Betruger, wenn fie nad ihren jedesmaligen Borfellungen von bet Burbe und Erhabenheit ihres Deifters fprecen. Rogen fie bieb; nud ihren frubern ober fpatern Begriffen bon feiner Beftimmung, thun, fo fprechen ffe boch fets nach Maasgabe ihrer beiligfen fubjeftiven liebergeugung, ja truge ihre Uebergeugung in bem und jebem Grude in ber That ben Charaftereiner Selbfttaufdung, fo murben fie bod, felbft in Diefem galle, bei freier Mittheilung berfelben nicht

Betrugern an Anbern, weil Setrug nur ba Statt findet, wo man Unbere von einem Errthume, Den man felbft ale Grithum erfennt, fic jum Bor. theil und ihnen gum Rachtheil, ober überhaupt aus bosartiger Abficht ju überreben fuct. Grichlen Demnach bie Apoftel Thaten und Greieniffe aus Dem Leben Jefu; Die fie fur Bunder bielten, Die wir aber als gang naturliche Erfolge Des Caufalnes rus ber Binge betrachten ju muffen glauben: geigt es fic, bag fie manden gang gewöhnlichen Borfall ins Bunberbare ausmahlen und in Die Grzahlung Deffelben ihre munbersichtige Anficht ber Dinge gleich fo einflechten, bag fic Faftum und Urtheil jest nicht mehr von einander trennen und jenes gehörig aus: mitteln lagt; fo find fie nichts meniger ale Betras ger, benn fe geben, mas fie gefeben ju haben glau: ben, urtheilen, wie bamals jeder Menfch in ihrer Lage und pon ihrer Ginficht urtheilte, ja find fogar fo ehrlich und unbefangen, bag fie, trog ibrer fucjeftiven Auficht, viele Umftande in ihren Erzabften gen berühren, aus benen fich ein Lefer von entgegengefester Unfict ben eigentlichen Bergang beffen, mas fie fur wunderbar hielten, entrathfeln fann. braucht ein Paulus die erhabenften Ausbrude von Jefu, wenn er ibn, feine Berfan und feine Ber-Dienfte ben Chriften feiner Beit ichildert: entfehnet er aus bem Begriffs: und Sprachvorrathe ber bes mals gangbaren Chriftologie bie ehrerbietigften Bezeichnungen beffelben, fo ift auch er nichte, weniger als ein Betruger, benn er fpricht nach feiner innigffen fubjeftiven lieberzeugung, und, fucht feinen

Befern feine bobere Ginfict von ber, fic iber bei reiferm Radbenten immer mehr botumentirenben, Burbe und Erhabenheit Jefu beigubringen, um fie Dadurd mit Achtung, Liebe und Chrfurcht für feine Berfon und fein gottliches Bert ju erfullen. Bie tet ein Johannes alle Begriffe und Ausbrude ber enoftifden Bbilofopbie, Die in ber Segend, mo et forieb, allgemein gangbar waren, auf, ") um bie Grofe und Burbe bes ach! fo finnig geliebten Deifters, nachbrudevoll zu fdilbern, fo ift er nichts weniger ale ein Betruger, benn er thut bies ju Rolge feiner innigften fubjeftiven Ueberzeugung und au Rolge feines beifen Buniches, bag alle, Die fein Evangelium lefen, fic von bem, mas er als Bahrheit ertennt, gu ihrem Beften eben fo feft überzeugen und feine Gorfurct gegen ben himmlifchen mit ibm theilen mogen. Ja, legte er, wie bies bodft mabrideinlich ift, feinem Deifter Meuf: ferungen in ben Mund, Die fic, berglichen mit benen ber frubern Evangelien, mobl fowerlich als martlich authentifch vertheibigen laffen mochten; liefe er ibn in feiner eigenen Manier und Ausbrudemeife, nach feinen eigenen fublimirten Begriffen von fic, feiner Berlon und Bebre fprecen; gabe er uns mit Ginem Borte, einen jobanneifiren: ben Jefus, wie uns ein Schuler bes Beifen von Athen einen platoniffrenden Gofrates gab, fo fallt noch immer fein Berbacht bes Betrugs auf ibn , benn er giebt Sefum, wie er ihn im Mugenblide bes Schreibens, b. b., nach feiner gegenwar: tigen Borftellung, fab, will ibn barftellen, wie

jest bas Bild beffelben vor- feinem entguften Blide fomebt, will une, burch eine weitlauftigere Erflarung einzelner Gebanten und Meußerungen beffelben in feiner Manier, bas Ideal var Augen balten, bas er fich felbft mit ber Beit von ibm gebildet bat, damit ibn alle Belt fo fcagen, lieben und ehren ferne, wie er ee thut. - Mochte alfo mit Ginem Borte, ber Jefus, ben uns bie neue testamentlichen Geriftsteller foilbern; vielleicht in vielen Studen gang ein anderer fenn, als er mirk lich mar, - fie maren meber Betrogene noch Betruger, inbem fie ibn fo und nicht andere foilber: ten, weil fie von feiner Berfon, feiner Lebre, feis nen Thaten und Schidfalen nach ber ihnen, bamals moglichen Anficht, urtheilen und gerade fo von ihm fprecen, als es ihre innigfte lleberzeugung mit. fic bringt, überdies babei feine andere Abunt baben, ale ihren Lefern ju ihrem eignen Beften biefelbe Ueberzeugung mitzutheilen! -

Bas nun noch andern Theiss die Neußerungen ber Apostel über sich selbst und über den Charafter, unter welchem sie das Werk ihres Reisters fortsetzen, betrifft, um zu bestimmen, ob nach der rationalistischen Ansicht der Berdacht der Selbstäuschung und des Betrugs auf sie falle, so ist vor allen Dingen zu bemerken, daß sie sich im Ganzen den Ramen göttlicher Gesandten durchaus nicht beilegen, und daß, wenn der einzige Paulus bie und da etwas Aehnliches von sich zu behaupten seint, der Sinn seiner Ausdrusse noch einer nahern Bestimmung, bedarf. Rie, sage ich, nie gleben sich,

befonbere bie unmittelbaren, Apoffel Befu als abrilide Gefandte in einem bobern Sinne bes Apoftel, Gefandte, Boten Jefu Bortes bar. mollten fie fenn. In feinem Dienfte arbeiteten fie tine pon ibm mitgetheilte Lebre thaten fie fund, Die frobe Boticaft; bag in ibm ber langft erwartete Gretter getommen fen, breiteten fie aus. "Dafur fact felbit Bauilus (1. Cor. 4, 1.), bafur batte uns iebermann, namlich fur Chrifti Diener und Dausbalter über Gottes Gebeimniffe." Daf fie it: bod bie baju nothigen Rrafte von Gott empfangen batten, baß fle in Chrifti Cade Gottes Gade gualeid trieben, unter feiner befondern Aufficht fanben, pon ibm geleitet und unterffust murben, bas er bie Schwierigfeiten und hinderniffe, Die fie in ib: rem Berufe fanden, gludlich bestegen balf, und ju bem Berfe ihrer Danbe Gebeiben und Gegen gab, - Davon mußten fie um fo fefter überzeugt fenn, meil fie nicht nur im eigenen bergen bie tieffte Religiofitat trugen, fondern auch die Stellvertreter und Rachfolger eines Mannes maren, ben fie als ein nen Gefandten Gottes, burd Thaten und Schidfale von ber außerordentlichften Art bestätiget, erfann: ten und verehrten. Dit Diefer llebergeugung taufdten fie meder fich noch Andere, menn que in ihrer Babl jum Apostelamte und bei Betreibung ibres Be rufs Mdes auf Die naturlichfte Beife juging.; taufcten weber fich noch Andere, wenn fie auch am jubifden Pfingfifefte ober bei andern Gelegenbeiten gang ge wohnliche Phanomene fur befondere Anzeigen einer unmittelbaren Theilnahme Gottes an ihrem Berfe biek

bielben ; benn eines Theile ift es bir Frage, win biel Antheil bie Darftellung eines munberfüchtigen Bulos an bem Bunderbaren folder Bhanomene bata und anbern Theils batten Die Apoffel, menn fie auch bens felben. Glauben, mit ibm theilten , nicht andereigenes theilt ale fie nach ihrer bamaligen Ginfict tonnien. als es Die allgemeine religiofe Beltauficht ihren Beits altere mit fic brachte. Glaubten fie nur überbnust pon Gott. geleitet, und unterflugt ju merben und feine Cade ju treiben, fo fanb ihr Glaube mif feftem Grunde, benn alles Gute und Bobitbatige ift Gottee Cache; glaubten fie, biefe Unterfineung nehme bann und mann que einen junmittelbaren Charafter an, fo theilten fie biefe diebergerigung mit allen für etwas Gutes enthufiasmirten Den: fcen; wie menig fie aber Dabei ju Betregenen: ober Betrügern murben, ift icon oben, wo von berfelben . Ueberzeugung ihres Deifters bie Rebe mar, erörtert worben. - Bas nun noch ben Apofiel Saufus infonderbeit betrifft, ber fich nicht ale unmittelberer Couler Jefu felbft mit bem Apoftelamte befaßte, fo ift auch bei ibm ber gall berfelbe, wenn gleich amifden ber Annahme bes Rationatiften, Dag er auf gang naturlichem Bege ju feiner apoftolifden Ginficht gefommen fev und einigen feiner eigenen Berfiderungen bieruber ein Biberferud Statt gu finben icheinen möchte. Er nennt fic allerbings ju wieder bolten Malen einen Apoftel-Befu .. von Gott fetig berufen (Ephef. 1, 1.), fpricht von Dffehbarungen, Die ihm geworden find (Ephef. 5, 5.); verficett, er babe fein Evangelium teinesweges von Menfchen

leradten (Bat. 1., 11. 12. 16.), babe, mas er febre, wim beren felbit empfangen (1 Cor. 11, 25. 7, (45.) a'es fen nicht Menfchen fonbern Gottes Bort ich Theff. 11, 18.), - aber nicht ju rechnen, baf alle biele Mutbrude zweideutig und unbellimmt find, bas fid aus ihnen felbft fur eine unmittelbare Die mirfung Gottes nichts Gideres beraus argumentiren Mitt, baf. wie fon im porigen Briefe bemerft murbe, gerabe biefer aufgeflarte Apoffel von ber Beiden : und Bunberfuct, ber bamgligen Beit am freieften gemefen ju fenn fdeint ?), und felbit Gr: iffafen und Biffanen febr richtig als pfpcologifce Er: ifdeinungen zu beurtheilen weiß (a Cor. 10, 1-2.); fo: fenute er guch alle jene Ausbrude von fich gehrauden, ohne beshalb jum Betrogenen ober jum Betruger zu werben. Denn mar er überzeugt, baß rbie, für uns in ibrer mabren Beldaffenbeit nicht mehr auszumittelnbe, Begebenbeit bei Damastus bein gottlicher Ruf jum Apoftelamte mar, batirte er pon: berfelben bie Gottlichfeit aftes beffen, mas pon aun en Ginfing auf feine apoftolifde Ausbildung Bette, nannte er Die Lebre, Die er portrug, eine Difenbarung, weil fle ibm nur erft feit biefer merts murbigen außern Erfdeinung als mabr und gut eimgeleuchtet batte, betrachtete er bas Berf, bas er rieb, nicht als ein menfolides, fonbern als ein attlides, meil er ben Stifter bes Chriffenthums, gis bellen, Dienfte er arbeitete, als einen Gefanbten Gettes aneriannte, und Alles, mas ibn betraf, in bermgenaueften Begiebung auf Gott erbliefte, fo "untheilt er theils im Geife ber religiofen Beltanficht,

beile nach feiner innigften Ueberzeugung, ohne mes ber fich felbft ju taufden, noch Anbere taufden ju wollen. Er benft als edler Enthustaft über feis nen innern Beruf jum Apostelamte, beurtheilt aufs fere Griceinungen, bie barauf Ginffuß batten, wie fie bamals jebermann beurtheifte, und führt Ales, was feine apoftolifche Birtfamfeit angebet, auf Gott jurud, weil biefer, felbft nach ber phpfifchen Beltanfict, ber legte Grund alles Guten ift. Rad Diefer feiner subjeftiven Ueberzeugung fpricht er benn auch zu Andern von feiner apostolischen Burbe und Birtfamteit, nicht um fich groß ju machen, benn "burd Gottes Gnabe ift er, mas er ift" (1 Cor. 15, 10. 2 Cor. 10, 12. 13. 17. 18.), fonbern, um ben gottlichen Charafter feiner Lehre aufrecht gu erhaften, Die Ameifel, Die feine Reinde gegen Die Gultigfeit feines Apoftelberufe erregten, nach bamaliger Anfict und gleichsam ex concessis ju mibetlegen, und fo fallt auf feine Denfungsart in feinet Dinfict ein zweideutiges Licht. Das murbe bei ibm \ und feinen übrigen Amtegehulfen nur bann ber gall fenn, menn wir ihnen ba, mo fie von ihrem gott: licen Berufe fprecen und fic ale Bertzeuge Gots tes betrachten; ba, wo fie ihr Amt, thre Lebre, ibr Thun und Birfen überhaupt gunachft auf Gott jurudfubren, unfere, ben Begriff von gottlicher Birtfamteit fireng bestimmende, physifche Belts ansicht unterlegen und in ihre Dent; und Sprachmeife bineintragen wollten. Rur bann murbe ber Shein auf fie fallen, als fprachen fie anders, als fie Dichten, als wollten fie Andere glauben machen

waren fie fefbft nicht überzeugt waren. Bo fic in irgend einem Beitalter, in irgend einem Boffe, Menfchen voll boben Enthuffasmus, fur irgend einen eblen und großen 3med von Gott felbft berufen und babei unterflugt glauben, ba benich und fprechen fie im Geifte acht = religiofer Denfungeart, und legen wir ihnen nur nicht die fraffen Borffel-Jungen unferer Schultheorieen uber Offenbarung und unmittelbare Birffamfeit Gottes unter, fo benfen und fpreden fie aud gang richtig, benn nie trat noch ein großer und moblibatiger Beros ber Renich: beit ohne ben Willen, ohne Die Leitung, ohne Die Unterflugung ber Borfebung auf. - Gie feben alfo, lieber Freund! es ift ein vollig grundlofer Ginmurf gegen Die rationaliftifde Anficht von Der Gottlichfeit bes Chriftenthums, wenn man fprict: fe mache Jefum und feine Apoftel, Die boch als Gefindte Gottes in einem bobern Ginne Bortes ericeinen wollten, ju Betrogenen und ju Betrugern. Er jeiget fich in feiner gangen Richtigfeit wenn man, wie ich gethan gu baben glaube, fomantende Begriffe berichtiget, grundlofe Boraussegungen befeitigt, und taufchenbe Baralo: gismen in ihrer mabren Beschaffenbeit ftellt. - Doch genug fur Diesmal. Leben Gie mobi! -

<sup>1)</sup> Selbst die (an sich mothische) Erzählung von der Undundigung der Seburt Jesu durch den Engel Bedrief (Luk. I, 31. 32.) kann in dieser Sinscht

ulais entschelden jedenn berinkernde "die Arafe des höch en wied dich soussauffatten" just böcht zustivinig und unvestinnte denkte fam-Ach selbst auft nichte, dem Maturgesein Midverprechendes, din. "

2) Bgl. die vorhergebenden Briefe, up, auf den neutestamentlichen Schriften gle bie gaftfallchen Hälfsmittel, die bei Entstehung. Gpfindung und Bers breitung des Edristenthums concurrirten, weiliaus figer angegoben wurden.

with a ferritary of the contract

wird &5" 16" .

- 3) Das Telus feine Lehre nur in fo, fern gbutla nannte, als fie Gottes wardig mar, b. b., ibre Bahrheit in fich felbft trug, mit ben Muss fpruden des gesunden Denschenberftandes und ben Bedürfniffen bes menfchlichen Bergens aufs ges naueste übereinstimmte, - das flebet man unter andern deutilch aus Job. 7, 17. - wo er nicht etwa spricht; "meine Lebre ift nicht mein, fons dern des Baters, der mich gefandt bat ... weil id nur gurd unmittelbare. Ginges bung Gottes, nicht aber burch eiges nes Rachdenten barauf getommen bin, fondern; "weil' fie fic durch ibre Wirtungen an Menschenherzen als Wahrheit erprobt." - Erefs fent interpretirt bier Ruindl in f. Comment. gu blefer St.: "Verum est, inquit Jesus, vestras scholas non frequentavi, non vobis magistris usus sum, neque tamen propterea mea doctrina falsa est, non est a me efficia et excogitata, non meo ipsins arbitrio, nec quicquam docso, quod yoluntati divinas repugnet atc.
- . Geift bes Urchriftenthums, ater 2b.
- 5) Der Unterfchieb, ber fich in biefer hinficht gwis fichen ben brei erften Evangetten und bem Evans

authun bes Mobennes Ambet. bet ble Mai Leit ben Interpreten tangft befchaftiget, abme bas man darkter an einem fichern Arfultite gefome men mine. Der Joins bes Johannes ift offenber ein gang anderer, als ber Jefus bes Matthans, Marfus and Lufas. Er benft und fpricht gang anders, behauptet von fich gang andere Dinge, triff mit einem gang andern Gettigefühle anf all in finden frabern Evangelien. In Diefen if feine Bortragswelle natürlich, turg, nervigt, ger familet mit finnreichen Mafchats unb Greichnife reben und tragt burchans ben Stempet Achtiabis fcher Darfiellung, beim Johannes bingegen balt er lange gebehnte Reben, voll mpflifchen Gine nes, von harter Eropen und Perfonifikationen, bie den Auslegern noch fiets die großte Mabe machen, ja in ungeschickten handen die traffegen Dogmen erzeugt baben. Dort ift der größte Theil feiner Reben moralifchen Inhalts und bat es mit bem Bergen feiner Bubbrer gu tonn, bier boge matifirt er meiftens und fucht ihre Borftellungen aber fich und fein Bert gu berichtigen. Dort geht ber Menfchenfohn in feiner naturligen Ginfalt und Befcheibenbeit einber, und lebnt alle Ghre, alle Bergotterung mit der liebenswurdigften Des muth von fich av, bier ichreitet er wie eine gotte liche Geftalt fiber die Erbe, forbert Anertennung feiner erhabenen Barbe, weißt im Bewußtfepn feiner Große unaufborlich auf feine Thaten bin, sinb ruhmt fich einer innigen Berbindung mit Gott! Un eine Identificirung diefes Jefus mit jenem ift gar nicht zu benten, wenn man nicht die Schwierigkeiten noch vergrößern will, die fic aus diefer Differen; ergeben. Denn, fpricht man, Johannes wollte Jesum als Gottes Sobn fibilbern, mabrend ihn bie frabern Evangeliften nur als Deffias fchilberten, fo bleibt noch ims mer die Frage übrig, ob Jefus felbft marend feines menfchilden Dafepnis pficotogisch a moglis der Beife in biefer entgegengefenten Gefialt aufr treten tounte? Spricht man, Reden, wie ibm Johannes in den Mund legt, hielt Jefus nur in Jerufalem por dem gelehrten Abeile bes Bolls,

fo bemetfet (Sob. 4.) bat Gefphil mit be Samariterin, (36b. 6.) feine Rebe an bas Bolt, das er gefpeift batte, mib. Cob. 13 - 17.) feine Whichted Beefprade mit ben Sangeru, die ihnen größtenthells gang unverfläudlich febn mußten, ba fie oft bie eine fachtien Gleichnisreben nicht verftanben. (But. 2 1 - 16.) offenbar dagegen, - Um beften glaube daber der Rationalift biefe Schwierigfeit ju bes feitigen, wenn er annimmt, Iphannes fchibert Jesum, wie Er ihn fabe, läßt ihn sprechen, wie es feine eigene Dent, und Sprachweise mit fic brachte, giebt feinen Lefern mit Ginem Worte einen johanneiftrenden Jefum. Denn, tragt ton nicht fein ganges Gefühl, fo ift ber Jefus ber der erften Coangeliften ber natariichte, biftorifche mabrichelnlichfte, menfalichfte und ...liebenewardige fte, deffen Individualitat an Beit. und Ort am boffen past, mit Beit und Gitten, mit Ratur und Menfcheit am beften übereinftimmt, beffen Bellett fo ericeint, wie man diefelbe mit leiblie chen Angen fabe; dahingegen ber Jefus bes Ios bannes ein, burch feine Aufnahme gu Gott und Durch dis Berbreitung feiner Lebre in alle Welt, erbbeter, vergeiftigter, glorificirter Chrifins ift, der zu der Beit, wo Johannes fdrieb, in feis nen Angen alles Bationale und Palafinifche abaelest batte. Freilich wird baburch ibie Franc über die wortliche Authentie ber bier Jaft beis gelegten Reben, bochft fchwierig, (vgl. den folg. Brf.) aber wir erhalten boch ein treues authene tifches Bild von dem Jefu, wie ihn fich Johans seed bachte. "Boulet ibr, fpricht herber (von Gottes Cobn, G. 177.1, nicht glauben, daß Chriftus bie und ba fo entwidelt; gebacht und gefprochen habe, wie ihn Johannes für bas Bes durfniß feiner Beit fprechen läft, fo beutt: bag Johannes die Gebanten und Reden Chriffi far fich und bie Geinigen fo entwidet babe, und bort ben tlebften Janger Chrifti feis nen herm und Meifier ertlären, Ihr habt im eigentlichen Wortverstande sobann ein Evane gelium Jesu nach Johannes (nata lo-

: 600' N71' }. A Mass veryl, dierbanyf blerader die: fe troffliche Schrift Berbers, ble auf bie Ers ... Midung bee Johanneisthen Evangeliunts gar nicht ben gebilbiebeit Einfluß gewonnen ju basen ficheint, ob fer gleich in bandiger Rarbe ben 1. 3 Beift beffeiben weit treffenber auffaßt, marbiget und wiederniebt; als mander andere weitschichtiae Commentar. Ein berfchwifterter Geift ertlart 🕶 und deutet bier ben andern. — leber bie Frage, 100 i wie Ibfus wohl eigentlich gebacht und gefproden baben moge, bat fich wohl niemand uns 'sluglider ethar als Stronk in dissert, de dectrina et dictione Joh, Apost, ad Jesu mait's gletri doctrinam dictionemque exacte composita. Traf. ad Rhen, 1797. Denn indem er "aunimmt, ber Johanneifde Jefus mochte ber achte . fepn; weit fich ber Bieblingefanger in Gprachs und Benfart gewiß nach ibm gebilbet habe, übers .... febt et bas Maturichfte bei ber Sache, bag nams Ho unfthibar gerade der entgegengefeste Sall Statt fand, bas Jobannes Jefu feine eigene Sprache \* und Dentatt beifegt. Maren bie bier befindlichen Reben Jeft aus einem, vom Johannes verfchtes benen, Schriftsteller genommen, und wiesen auf eine Mehnlichkeit mit ber Dent's und Sprachweise bes Johannes bin, bann wurde fener Schlus " sichtig fepn. - Es ift abridens gu behanern, bas and die neneften Commentatoren aber biefen "Dunet, ber fier nur angebeutet werben fann. fo findtig binweggeben. - Das Eigenthunliche bet Johanneiften Borflettungen von Jefu ift gus gufammengeftellt in Schmid diss, de theolog. Joannie apostoli, partic. I. p. 20. partic. II. p. 2. segq. Jen. 1800.

<sup>6)</sup> Bgl. bleråser vorzägl. Herder a. a. O. S. 36 – 114.

<sup>7)</sup> Es ift ein eigenthamilder, felbit in ber Ries menerifchen Charafterifilf unbemertt ges Biebenen und boch fo berricher Charaftering bes

Apofiels Panius, daß er fich mit seiner großen freien Ansicht der Dinge auch, über die so allges mein verbreitete Wunders und Zeichensucht seinen Beit erhebt; und auch hierin seinem Meister, der seinen Abscheu dagegen so oft aussprach; gangkonicht ist. Es wird wohl niemanden einsauen, aus der Apostelgeschied bes weisen zu wollen, denn bler erscheint Paulus inder Farse, die ihm Lutas leibt. Seine Schriften, in deuen sich seine Denkungsart authentisch ausspricht, kommen hier allein in Betracht, und diese siesen ihn auch von dieser Seite als einen wahrhaft großen Mann dar.

## · XV.

Ich fann es gar nicht leugnen, lieber Freund! baß ich mit einer Art von Schüchternheit die Feber ergreife, um unfern Briefwechsel fortzusegen, denn die Ginwurse, die Sie in ihrem vorlegten Briefe gegen die rationalistische Ansicht vom Christenthumer machten, sühren uns, der angegedenen Ordnung nach, auf einen der schwierigsten Puntte, die hier in Betrachtung tommen tonnen. Sie behaupteten nämlich: das System des Rationalisten seine Ansiche von den historischen Urztunden des Christenthums vorque, dei welcher dieselben alle Glaubwürdigseit verlieren und in die Categorie mensch

ŧ

fider Geriften von ber zweibentigfen Art treten muften. Sheint irgend ein Gin: wurf gegrundet gu feyn, fo ift es biefer, und Gie tonnten fic um fo mehr baju berechtigt glauben, Da Sie nicht nur in unfern bisberigen Unterfudun: gen überhaupt, fonbern auch in meinem lesten Briefe infonderbeit bas unumwundene Befenntnis gefunden baben, das ber Rationalift gar Bieles, was jene Urfunden berichten, anders ju nehmen, und zu beurtheilen gezwungen fen, ale ber wortliche Inhalt berfelben ju geftatten icheint. Debrere Theile ber Gefdichte Jefu, befonbers bie Fragmente feiner frubeften Sugenbgefdicte, weißt er gerabeju in bas Gebiet (biftorifder ober philosophifder) Dp: then; bie Thaten und Schicffale feines fpatern Lebens betrachtet er aus einem gang anbern Gefictspunfte als Die Grangeliften; mehrere Reben und Meuferungen beffelben finbet er nicht in ber geborigen Uebereinstimmung mit Beite Drt und anderweitigen Umftanben, ja, in bem Gvangelio Johannis Scheint ibm ber Stifter bes Chriftenthums in einer Geftalt aufzutreten, melder er, megen ihrer geringen Aehnlichfeit mit bem Bilbe, bas bie frühern Evangeliften fo einflimmig von ibm entwerfen, taum biftorifde Realitat gugufdreiben geneigt ift. Dag ber Rationalift ju biefem Allen feine guten Grunde bat, bag er fich bei einer un-- befangenen Betrachtung jener Urfunden fogar baju gezwungen fieht, tonnen Sie nach bem bisber Beigebrachten felbft nicht in Abrebe fepn; "aber, rufen Sie, merben nicht auf biefe Beife bie neus

teffamentlichen Schriften ju tiner Camminug abs gefitmadtet Dabroen und grober Grbidtungen berabgemurbiget, wird nicht ihre Glaubmirbigfeit burdaus vernichtet? ( 1) - Bebenfliche Gragen. lieber Freund! - um fo bebenflicher, ba fie Gorif. ten betreffen, gegen welche mir von Jugend auf eine unwillführliche Ehrfurcht in uns tragen, mit beren Anfeben bas Anfeben bes Chriftenthums felbft ju fleben ober ju fallen fceint, und melde fruber und auch noch jest von einer fehr chrmurbigen Parthei als das unmittelbarfie Bort Gottes betrade tet werben, von welchem fein Buchftabe binmeg und feiner bingu ju toun fen. Und in ber That, faft modte ber Rationalift biejenigen, welche bie Mtere Theorie- Cher Die Inspiration und burds gangige Gottlichfeit ber beiligen Schriften mit ihrem Gedanfenfoffeme in Imbereinstimmung bringen tons nen, um bie Gemichlichfeit, Rube und beitere 3weifellofigfeit, Die fie in Bezug auf vorliegenben Gegenstand gemabrt, recht ernftlich beneiben : aber wer tann ben Ginn fur Babrheit, bas Streben nach richtiger Erfenntnif, ben Bunich, fic bie taufenberlei Schwierigkeiten, Die auf ber anbern Beite mit jener Theorie verbunden find, befriedis' gend gefoft ju feben, gewaltfam in fic unterbruts fen ? Babrheit macht Gomers, fie ift aber auch des Somerges merth, ift um fo fuffer und erquidender, je großer, je beunruhigender bie 3meifel waren, burd welche man fich ju ihr hinburd minden mußte. Und vielleicht ift benn bod mobl in Bejug auf die diesfallsigen Untersuchungen fo. viel Bahrheit

ju gemimen, daß man das natigebrungenen finfge: ban jener altern Thavrie micht bedanern barfangiet leicht doch wohl eine Anlich bermiftorischen Genifiten des A. Is, möglich, die dem Anseben derseiben durcheus nicht nachtheilig werden kann! — Ich will mich deutlicher erlären.

... Beide Beidaffenheit modte man namhó mobl ben biftorifden Urfunden, bes' Chris genthums munichen, lieber Freund, um über bie Entstehung. Grundung und Berbreitung beffelben gang im Rlaren gu fenn und in Begug auf Die erfte und urfprungliche Beichaffenbeit Diefer Religione: anftalt alle nur mogliche Ameifd befeitiget an feben? Die modten wir munfchen, bag biefe Urfunden entworfen und abgefaßt magen, um ber Radmelt ein biforifd vollig treues Bild vom Stifter Des Chriftenthume, feinen Thaten und Schiffalen. fo wie bon feinen Aposteln und bem 3mede ihres beiberfeitigen religiofen Unternehmens gu geben? -Am beffen murbe unfehlbar bafur geforgt fenn, menn Jefus felbft, ber fic, feine Abfichten und Amede, und bie Befdaffenheit feiner irdifden Birffamteit obne 3meifel am richtigften verftanb und beurtbeilte, und einen einfachen, beutlichen, bestimmten und jedes zweibeutige Bort fliebenden, foriftliden Auffas barüber binterlaffen batte, wenn er felbft für gut befunden batte, urfundlich ju era Haren: "ber mar ich, bas monte ich, fo febte, de wirfte ich, biefer Dulfemittel bediente ich mid, Diefe Binderniffe, Diefen Fortgang fand mein Unter: nehmen ich überlaffe es ber Belt gur beiligften

Bfloge, und wenn über den Ginn und bie Abficht beffelben Ameifel entfleben, fo tann man fie nad Dagegabe Diefer : Doea fofen!" - Aber umfonft! Der Deilige bat nichts gefdrieben. Das Wort feines Mundes mar ein lebendiges Bort, ift nur in fomaden Radllangen burd feine Gefdichtidrei: ber auf uns gefommen. 1) Der batte er nur, wenn er einmal felbst nichts forieb, bafur geforat, Dag und ein Mann, ber feinen Geift und Ginn gang verftand, ber in feine eigentlichen Abficten tief eindrang, fogleich und auf ber Stelle und mit feter Rudficht auf Die funftige Rachwelt, in einer einfaden, fomudaund, bilberlofen Gprade, über ibn , feinen Urfprung , feine Berfon , Thaten, Schidfale, Lebren und 3mede befriedigenbe Rads richten ertheilte, bamit auch ber folichtefte Den: ichenverstand über alle biefe Dinge unzweibeutigen Auffolus fande: - bafur geforgt, bas unter feiner Aufficht ber Radwelt gefagt worden mare, "fo mar er, Bas wollte er, biefe Abficht verfolgte er, prufet barnad, mes Geiftes bie Beranberungen find, die im Laufe ber Beit mit feinem Berte von geben tonnten !" Aber wieber umfonft! Der bei lige gab feinen nobern Freunden feinen Auftrag Diefer Urt; ja, er mablte Manner ju feinen nas bern Freunden, Die feinen Geift und Ginn nicht eber ju begrafen anfingen, ale bis er felbft nicht mehr bei ihnen mar, Die ihn mit gang andern Mugen betrachteten, alf jer fich felbft betrachtete, Die reinfinnliche Soffnungen pon ibm begeen, nur erft nad ber gemaltfunften Bereitalions Derfeiben

und aud ba nur nad und nad verfleben leunten, mer ber Beife eigentlich mar, mas er gewollt-und bemedt batte; - Manner, von bemen es, bis auf einen Gingigen, ben Boliner Matthaus, booft zweis. felhaft ift, ob fie bei Lebzeiten Jefu nur Die medanifde Bertigfeit bes Soreibens befagen. bagu mochte Jefus feine guten Grunbe baben, ") aber wir muffen unter biefen limftanben wieberum auf ein fdriftliches Dofument Diefer Art Bergict feiffen. Und gleichwohl befigen mir, auch obne einen folden Auftrag Belu, vier verfdiebene fdrift: liche Urfunden aber Die hiftorifche Entftebung bes Chriftenthums, vier verfciebene Evangelien; Die und von bem Urfprunge, bem Leben, ber Lebre Befu Radrict geben, balb mit einander überein: flimmen, balb von einander abmeiden; von benen nur zwei aus ber Reber ber nachften Freunde beffelben floffen, mabrend bie übrigen von fremben banben berrühren; Gvangelien, Die überbies in Die Farbe bes Bunderbaren getaucht, in ber bifber Riden, für bestimmte, religiofe und moralifde Begriffe gar midt genug entwidelten, i Sprace bes Drients phaefagt, und, mas bas Schlimmfte ift, gant offenbar nur auf bas Beburfnif gleichzeitiger Lefer, nicht aber fur bie Radwelt berechnet find? Bas bat es mit biefen Soriften fur eine Bewandnif, wie find fie entfprungen, welche Glaubmurbigfeit tommt ibnen ju ? Lauter Fragen, Die ihre großen Schwierigfeiten haben, beren zweite und wichtigfte insbefondere mobl nie mit einiger Sicherheit beant: wettet merben fann, weil fic meber in jenen

Schriften felbst, noch auch in gleichzeitigen Schriftellern ganz unbezweifelte Data barüber finden! \*) Aber etwas muß sich boch in dieser Angelegenheit wahrscheinlich machen lassen? Bielleicht ist folgendes bas Umbezweifeltste.

ep viel ift ficher, fein einziges von ben porbandenen vier Evangelien, fo menig wie Die Apoftelaefcichte, bie fic an Diefelben anfoliegt, murbe gefdrieben ju ber Beit, mo fic bie ergablten Be:gebenbeiten felbft gutrugen. Das Chriftenthum batte fic theils im judifchen Lande, theils jenfeits feiner Grenzen icon weit verbreitet, ehe man an die Abfaffung Diefer Schriften bacte. Bon feiner berfelben lagt fic bas Jahr, wo fie erfdien, bestimmt angeben, man weiß nur fo viel, bag die brei erften Evangelien, nebft der Apostelgeschichte in ben erften brei bis vier Decennien nach Befu Tobe befannt murben, und bas fic bas Evangelium Johannis am Ende bes erften driftlicen Jahrhunderts an bie Reibe berfetben anfchlog. Anfange verbreitete man bis frobe Boticaft von bem ericienenen Belterretter (bas Evangelium) mundlich; ba aber bie authentifden Berichterflatter von Jefu Leben, Lehre und Thaten, bei bem großen Anwachle ber Glaubigen nicht aberall perfonlich jugegen fenn fonnten, ba ibre Diffionegehulfen etwas in ben Banbenhaben mußten , mas jene munbliche Befanntmachung erfeste, fo entwarf man über bie bierber geborigen "Gegenftande feriftliche Berichte. Bober nun aber die Materialien? Unfehlbar von ben Mugenzeugen ber Gefdichte, beren Data verbreitet merben follten

Bas Jefus theils get ban, theils gelebret batte, bas tonnten fie allein am besten miffen. -

Sie maren von dem Antritte feines offentlichen Lebramtes an meiftentheils fet 6 5) um ibn gemefen und, batten mit Mugen gefeben, mas er that und mas ibm miberfubr. Datten bies bie Apostel nun felbft gefliffentlich niebergefdrieben. fo murben mir bei ibrem fonft befannten Charafter eine Geschichte Jesu befigen, Die Die bochte Glaubmur: Digleit verbiente. Aber fie felbft batten bis auf ben Matthaus an ben erften evangelifden Compositios nen feinen thatigen Untbeil, und auch von bem: jenigen Evangelio, bas ben Ramen biefes Apoftels führt, ift es befanntlich febr zweifelhaft, ob es menigstens in feiner gegenmartigen Geftalt von ibm herrubre. Da fich jedach unter ben Augen ber Apoftel unmöglich gang erdichtete Radricten von bem bifforifden Theile bes Chriftenthums perbreiten fonnten, fo fommt gewiß ben Compositionen eines Matthaus, Marfus und Lufus, wenn fie auch nicht unmittelbar aus apostolifden banben famen, in Bezug auf Diejenigen Ratta, von welchen fie felbft Augenzeugen gewesen maren, alle mogliche bifforifde Blaubmurbigfeit gu, und ba bies Sattifche im Grunde bie Dauptface ber gangen epangelifden Gefchichte ausmacht, fo ift auch ber Rationalif. wie jeder Andere, von der Babrheit ber evange: lifden Gefdichte innigft überzeugt, wie er bereits (Br. X. S. 152 - 156) erflaret bat, Unders if es jedoch foon mit benjenigen Sattis ber evangeli: den Gefcichte, Die fic ereigneten,, nach ebe bit Tpoffel

Apostel Augenzeugen bes Gefdebenen fenn fonnten. fo wie mit benjenigen, Die nicht von wirklichen Augenzeugen berichtet werden. Dies ift ber Raff mit ber frubeften Jugenbgefdichte Sefu Matthaus und Lufas) und mit feiner Dimmelfahrt (beim Martus und Lufas). Baren biefe Greigniffe bem gemobnlichen Laufe ber Ratur angemeffen. faben fie nicht bem Geifte jener Beiten, ber von großen Mannern, nicht eben in trugerifder, font bern in mobigemeinger Abficht, gern außerorbentliche Dinge ergablte, gar ju abnied; miderfprachen fie fic nicht felbft geradegu (wie Ratth. 1. 2. und Lufas 1. 2.), fa murde fie ber Rationalift nicht für problematifc balten, wenn auch nicht eben Augenzeugen fur fie fprachen; ba aber ichen bie Barbe bes Bunberbaren, in bie fie getaucht find, ibrer Babriceinlichfoit entgegen ift, und fie fic nicht einmal auf bie Berficherung von Augenzeugen grunden, fo glaubt er, fie mit gutem Ruge in bas Gebiet ber Sagengeschichte weisen ju fannen. ohne beebalb ber Glaubmurdigfeit ber evangelifden Schriften überhaupt Abbruch gu thun. Denn, ent balten nicht auch die biftorifchen Berfe ber Arefanferibenten eine Denge einzelner Fragmente, Die theils ihrer innern Unwahrscheinlichfeit, theils ihres prodigiofen Charafters wegen bem unpartheilfden Gofdichteforfder verbadtig bunten johne bag er bethalb die biftorifde Glaubwurdinfeit bes Erzahlers im Gangen, und Die Richtigfeit berjenigen Thatfachen, bie nicht in Diefe Categorie geboren, in Ameifel gieben mußte? 9 Burbe fich nicht bet

bifforifde Gritifer, ber bier befonnen fichtet, und amifden Radricht und Radricht unterfdeibet, Die Rolgerung ernfilich verbitten, als raube er bem Ge: foiotforeiber feine burdeangige Glaubmurbigfeit? Barum wollte man bemnad bem evangelifden Gefoidteforider biefen Bormurf maden, wenn er in Soriften, beren eigentliche Entflebung fo febr im Dunfel liegt, von benen nur bas einzige Gvange: lium Johannis in feiner gegenwärtigen Form gang unbezweifelt von einem Augenzeugen bes Lebens Befu berrührt, amifden Thatfacen und Thatfacen untericeibet, und unter benen, Die feine Mugengen: gen ergablen, nur biejenigen als hiftorifc ficher gelten lagt, Die (wie j. B. Luf. 2, 11 - 52.) bas Geprage innerer Babrideinlichfeit an fic trogen ? - Aber gleichmobl leugnet ber Rationalift auch ben Dergang verfchiebener Thatfacen ber evangelifden Seldicte, Die auf ber einstimmigen Ausfage von Augenzeugen beruhen, fo wie er berichtet mirb, und beimeifelt bas Bunberbare, bas iene Schriften ergablen? - Gang recht; benn als fritifder Ges ichichteforider ift er befugt, amifden Thatfaden an fich felbft, und amifden ber Anfict, Die Der Graufler bavon bat, ju unterscheiben, ohne aud von biefer Geite ber Glaubmurbigfeit des les: tern überhaupt gu nabe ju treten. Jedes biftoris foe Sattum ift namlich etwas an fich felbft, und wird etwas burd bie' Art und Beife, wie man es berichtet und barffellt. Soon im gemeinen Seben wird jede einzelne Begebenbeit non verfdie: benen Denfden bochft verfdieben beurtheilt, weil

jeber ben Daasftad feines Urtheils aus feiner fub. jeftiven Auficht, feinen Borurtheilen und Leibens fcaften, feiner Partheilichkeit fur ober wiber bie handelnden Berfonen, feinem Brivatintereffe ober individuellen Rudfichten bernimmt, und andern Unfict und Thatfeche fo in einander mengt, bag Die eigentliche Beschaffenheit ber legtern nicht ficher ausgemittelt werden fann. Gben baber ift es auch Die Brage, ob fich in ber gangen Beltgefdichte ein einziges gattum aufweifen laffen mochte, beffen urfprungliche Befcaffenbeit nicht burd bie indivis buellen Anficten, melde bie Berichterftatter bavon hatten, fo ober andere medificirt worben mare. "Ber weiß beffer als bu (Lucian!), fagt Berm grinus: Proteus, wie menig auf Die Grzablung gen und Urtheile ber Sterblichen ju bauen ift? Bene werden fon baburd allein faft immer verfalfot, daß man biefe, es fen nun unvermerkt ober mit Borfag, unter jene einmifcht, und alfo ben Sachen, burd unfere Meinungen von ihnen, faft immer eine faliche Barbe ober ein betrügliches Licht giebt. Gelten ift ber Erzähler ein Augenzeuge, noch- feltper ber Augenzeuge gang unbefangen und obne alle Bartheilidfeit, porgefaßte Meinung ober Rebenabsicht, und faft immer vergrößert ober verfleinert, verfconert ober verunftaltet er, mas er gefeben bat." 7) Freilich fallt foon um Diefes einsigen Umftandes millen und bie taufenberfei Bers anfaffungen nicht gerechnet, welche Gefcietfereiber haben, offenbare Unmabrheiten ju ergablen, gar fein gunftiges Licht auf ben Gehalt ber Wie

fciote überhaupt, und angfifice Gemutber find bet folden Bemerfungen febr geneigt auszu: rufen: fo fpricht man allen Thatfacen ber Gefdicte Dobn, und verwandelt Die legtere in ein Gewebe voll Trug und Erbichtung! - aber follte man benn, namentlich in unfern Lagen, wo man gleichfam rect porfaglich barauf ausgeht, Die Rachwelt um alle mabre Gefdicte ber Mitmelt zu bringen, und wo, trot ber taufend gefdaftigen gebern, Die in gedem Binfel ber fultivirten Belt Die Greigniffe Der Gegenwart aufzeichnen, boch oft Die eigentliche Beschaffenbeit ber etlatanteffen Begebenbeiten nicht ficer auszumitteln ift, follte man ba noch erft no: big baben, auf bas Broblematifche affer Gefdicte fenftlich bingumeifen; Das Ungulangliche Der Brinripien, nach welchen man gewohnlich bie Glaubwurdigfeit berfelben beurtheilt, bemertbar ju ma: den; benen, bie alles, mas fie in Gefdichtecom= Bendien verzeichnet finden, auf Treu und Glauben hinnehmen, etwas mehr hiftorifden Ocepticismus bu wunichen; fe ju erinnern, bag fic namentlich im Gebiete ber altern Denfchengefdichte gewiß taufend Dinge gang anders gutrugen, als fic ber unfritifde Beobachter traumen lagt; Beurtheilung ber alten Geschichtschreiber auf Die Dielfeitigfte, befonnenfte und umfichtigfte hiftorifde Gritt gu bringen? Das Unerläflichfte, mas eine folde Eritif gu thun bat, ift nun gewiß, fo weit 36 miglich ift, amifden Thatfacen an fich und swifden Anfict berfelben ju unterfcheiben, und alle Divjenigen, Die nicht ihre Glaubwurdigfeit in fic

felbft tragen, die von ben Gefegen bes Raturlaufes abmeiden, und ben Principien eines gefunden Urtheils, fo wie andern unleugbaren Datis miderfprechen, ale verbactig ju bemerten und auf ihren mabren Gehalt jurudzuführen. Thut man bas nun auch wirklich bei ben geachtetften Brofanbiftorifern gang unbebenflic, ohne fich gegen fie etwas meiter ju Soulden fommen ju laffen, als bag man ihrer Glaubmurdigfeit bie, von ber Ratur ber Sade felbft bezeichneten, Grenzen ftedt, wie follte es auf Die biftprifden Urfunden Des Chriftenthums ein nachtbeiliges Licht werfen, wenn man Diefelben nach eben Diefen Principien behandelt und im Geis fte biftorifder Gritit Thatfaden und Anfict berfels ben von einander unterfdeidet? Gie verbienen als len Glauben, wenn fie von Rraftthaten Jefu ergab: len, Die ion Damals vor allen feinen Beitgenoffen auszeichneten, wenn fie Greigniffe aus feinem Leben befichten, Die etwas Geltenes und Außerorbent: liches hatten, wenn fle verficern, bag auch feinen Apofteln bei ber erften Berbreitung bes Chriftens thums fo mandes widerfubr, mas burd feine eigenthumliche Beschaffenheit und unter ben damaligen Umffanden einen wichtigen Ginfluß auf fie felbft und bas Bert ihrer bande batte, - aber fie ergablen bies nach bamaliger Anfict, nach vorgefaßten Deis nungen, nach Daasgabe einer allgemein verbreiteten Beiden : und Bunderlucht. - Ueberdies erzählen fie bergleiden Begebenheiten mehrere Sabre nad ber Beit, mo fie mirtlich porfielen, ju einer Beit, wo fie vielleicht burd bie Trabition vergrößert und

ine Bunderbare ausgemablt worben maren, wo man ben Stifter bes Chriftenthums und feine erften Bebuffen mit weit ehrerbietigern (b. b., foon nicht mehr partbeilofen) Augen betrachtete, ale es fruber: bin ber Rall gewesen fevn murbe: - wenn man nun mit Rudfict auf bies alles ihre Grzabfungen einer fritifden Brufung unterwirft und Thatfade und Unfict befonnen von einander fceibet, fo macht man nicht ihre Glaubmurbigfeit an fic felbff, fondern nur die Glaubmurdigfeit ihrer Anficht verbachtig, fo leugnet man nicht bie Babrbeit ber gegebenen Thatfacen, fonbern Die Richtigfeit bes Urtheile, mit welchem vermifct fie Diefelben bar-Dag alfo Jefus als gritlicher Bobitbatet ber feltenften Art in Balaftina berummanbelte, bag er nach feiner Greuzigung wieder lebenbig aus bem Grabe berverging, bag feine Apoffel nach ber ganglichen Trennung von ihm burch eine erhabene Raturbegebenheit zu freudiger Uebernahme ibres Amtes begeiffert wurden, baf auch fie an Kranten wohlthatige Rraftthaten verrichteten, aus Rerfern oft auf eine unerwartete Beife errettet murben, fic burd außere Bhanomene gur Menderung ibrer Dentart veranlagt fühlten, bies alles und mehreres bem abnliches ift biftorifd gemiß, bat volle Glaubmur: Digfeit, ob aber Die munderbare Anficht, welche Die neutestamentlichen Grzahlungen bavon geben, ja nach ber Denfungeart bes Beitalters geben mußten, Die richtige fep, und bie Forberungen ber gefunden Bernunft befriedige, bas bleibt einer befonnenen Bifferifden Gritit zur Entfcheibung überlaffen. Und

enticheidet fie bagegen, fo macht fie nicht bie bifforifce Glaubmurdigfeit ber Grabler an fic felbft und überhaupt, fondern nur die Richtigfelt ihrer Anflot problematifc, ja fie findet fogar in bem wichtigen Umftanbe, bag jene Grabler arglofermeile felbft fo vieles einfliegen laffen, mas über bie eis gentliche Befcaffenbeit ber gegebenen Thatfacen Muffcluß giebt, und die Unrichtigfeit ihrer Anfict gleichfam mider ihren Billen aufbedt, einen Grund mehr, Die Ehrlichkeit und Treue, mit ber fie bei ihrer Grablung ju Berfe gingen, befto bober ans jufchlagen und ihnen diefelbe vor taufend anbern -Befdictidreibern, Die ihre vorfatligen Erbichtung gen hiftorifc funftvoll ju verbergen fuchen, ju eis nem großen Berbienfte angurechnen. Muf feinen Ball leidet alfo bie Glaubmurdigfeit der biftorifden. Schriften bes D. T. bei ber Anficht, Die ber Ratios nalift von benfelben bat; bie Bahrheit ber evan: gelifden Geldicte überhaupt und an fich felbft rubt aud nach feinem Spfteme auf feffen Rugen. Ueberbies giebe man noch in Ermagung, mas einer ber fundigften Beurtheiler bes hiftorifcen Theils bes Chriftenthums in Bezug auf vorliegenden Gegenfand bemerft. ,,Bir beurtheilen, fprict Gbers burb, Die alte Difforiographie gam une richtig, menn wir fle mit bem Daasflabe umerer neuern mellen. Diefe verlangt von bem Befdicht foreiber eine punttliche Genauigfeit und eine feft beurfundete Buverlaffigfeit der Grabfung in ben fleinsten Thatfacen, - aber bie alte Belt hatte andere Amede bei ibren bifforifden Compositionen.

Diefe maren Runftwerte, Die Bewunderung, Berebrune, Liebe bes Baterlandes, feiner Gefege, fei: ner Stifter, Bobitbater und herven einflogen follten; fie follten patriotifche und weise Bureer Darum maren ihnen alle bie allgemein anerfannten, wenigftens nicht öffentlich von ben Batrioten miberfprocenen Bollsfagen, bie ju einem fo rubmliden 3mede bienen tonnten, ehrmurbig und willfommen. In Diefem Geifte forieb Lipius in dem legten Todestampfe der romifden Freibeit, und fein Renner ber alten Difforiographie bat ibn noch weber ber Unmahrhaftigfeit noch ber Leicht: glaubigfeit, noch bes Aberglaubens beidulbiget. -In den Beiten, mo bas Christenthum entftand, mar Dies ber allgemeine Geift ber Gefdictforeibung. Benn es nicht mehr ber Patriotismus fur ein ir: bifdes Baterland mar, ber bie drifflicen Bipera wien begeifterte, fo begeifterte fie bie Liebe gu einem bobern bimmlifden, ju bem allgemeinen unfict: baren Reiche Gottes, bas in bem glorreichen Leben feines Stifters im volleften Glanze erfdeinen follte. Ibre Gefcichte erhob fic baber oft ju ber Scon: beit und Erhabenheit ber Boefie, von ber urfprung: lid alle Gefdichtschreibung ausgegangen ift und gu ber fle immer jurudfehrt, wenn fie ju bem Bolte rebet und auf bas Gefühl und Die Bhantafie mirten ming. Gine glorreide Geburt foll ein großes Leben antundigen, und ein burd Bewunderung und Berehrung gefeierter und durch auffallende Begebenbeiten verherrlichter Sob foll es fromen." (Rachbem nun-ber Bf. ben poelifchen Geift, ber fic namentlich

in ben Erzählungen bes Matthaus und Lufas pon ber Geburt Jefu offenbart, in feinen einzelnen Bus gen nachgewiesen, und bemerkt bat, wie abnlich unter andern die Ergablungen ber Reuplatonifer von Der Geburt und frubeften Gefdicte bes verehrten Stifters ihrer Soule ben evangelifden Ergablun: gen find, fo folieft er:) "In Diefem Befomade murde in Diefen Beiten Die Gefdicte aller beruhmten Beifen gefdrieben. Davon fann man fic burd bes Gunapius Leben ber neuplatonie iden Bbilofopben überzeugen, benn in Diefen ift faum eines, Das nicht mit Bunbergefcichten angefullt mare." - In welchem Bezuge Diefe treffenben Bemerfungen auf Die Frage über Die Glaubwurdig: feit ber bifforifden Schriften bes R. L., ba mo fie Thatfaden berichten, fieben, bedarf feines meitern Fingerzeiges.

Welche Bewandnif hat es aber mit diefer ihrer Glaubwurdigkeit in Bezug auf die balb turgern bald langern Reden und Lehrvorträge, die fle dem Etifter des Chriftenthums in den Mund legen? — Merdings ift die Frage über die Art und Beife, wie dieselben in die evangelische Geschichte famen, eine der schwierigken, die es geden fann, vielleidt lätt sich aber doch so viel darüber ausmachen, daß auch von dieser Seite die Glaubwurdigkeit der historischen Urfunden des Christenthums durch die Ausich, die der Rationalist von ihnen hat, nicht gefährdet wird. Bei Jesu Ledzeiten, das ist wohl unbezweiselt, hatte man feine Reden und Lehrvorzträge nicht ausgezeichnet. Denn wie batte dies den

Aposteln, auch bie mechanische Runftfertigfeit bes Soreibens bei allen vorausgefest, nur von weiten einfallen tonnen, ba nicht nur überhaupt fdriftlide Aufzeidnung von Lehrvortragen gang wiber bie Sitte eines Beitalters lief, wo bas Bort bes Lehrers nur lebenbig fortgumirten pflegte, fonbern Da auch bie irdifden Meffiashoffnungen, melde bie Apostel begten, mit bem Gebanfen, baf ibnen noch einmal jum Bebufe' einer geiftigen Religionsanstalt bie Reben ibres Beifters wichtig werben fonnten, und baber fcon jest auf: gezeichnet merben mußten, in gerabem Biberfpruche fanben? 9 Dan hat freilich vermuthet, fie maren foon der fleinen Diffionereifen halber, Die fie (Matth. 10, 7 ff.) bereits bei Jesu Lebzeiten maden mußten, baju genothigt gemefen, batten fic baju menigftens fleinere foriftliche Auffage entwer: fen muffen; 10) - aber wie wenig laft fic Diefe Unnahme mit ihrem Miffionsgefcafte vereinigen! Ihre Miffionepredigt mar offenbar Die einfachfte, Die es geben fonnte. Gie verfunbigten nicht bie Lehrlage einer neuen Religion, an welche bamals mobl niemand meniger, als fie felbft, bachte, fonbern fie thaten die Erfullung ber alten und alteften Religion fund; fie machten befannt: "Das bim: melreich ift gefommen, ber Erwartete ift ba; in Befu von Ragareth ift er erfcienen; ibm hanget an, ihm fchenft euer Bertrauen!" Bie funftlos fie biefes, eigentlich fo genannte, Goangelium ausführen mochten, fieht man beutlich aus benjenigen Reben, Die nach ber Begebenheit bes Pfingfifeftes

(Aft. 2 u. s.) bem Betrus in ben Mund gefrat merben. Gie enthalten eine gang einfache Beffatis gung ber Identitat ihres Deiftere mit dem Reffige, gegrundet auf erlebte Thatfachen und altteffament lice Ausfpruche, aber burdaus nichte, mas auf ein Runftwerf binmeife, bas burd forifilide, aus Jefu Reben jufammengetragene, Materialien entftanden fen. Und mahriceinlich erhob fic, ben Bobannes ausgenommen, fein eimiger ber unmite telbaren Gouler Jefu je über ben Enflus ber gu eis ner fo einfachen Predigt nothigen Ibeen, wie follten fie alfo foon bei feinen Lebzeiten bie Reben und Meußerungen beffelben ju einem funftigen Bebufe aufgezeichnet baben? Bahricheinlicher ift viels. mehr, daß fich aus ber unermeflichen Menge von Reben und Behrvortragen Jesu, Die Die Apostel mabrend eines breijabrigen Umganges mit ibm, vernahmen, eine große Angabl furger, nervofer, bebeutungefdwerer Gentengen, anziehender Gleichnisreden, und anderer icarfpointirter Ausspruche ibrem Gebachtniffe fast ohne ihr Buthun einpragte. Sie wurden ihnen theils wegen ihrer darafterififchen Form, theile megen baufiger Bieberholung berfelben, theils wegen bem engen Speenfreife, in bem fie fich bewegten, nach und nach felbft bis auf Bort und Ausbrud unvergeflich. Dft mochten fie fic auch barüber unter einander befprechen, fic, wie fie es mandmal von Jefu felbft verlangten, (But. 8, 9.) Diefelben gegenfeitig beuten, fie burch Mittheilung an eben abmefende Freunde Jefu ober burd eigenes filles Rachbenten barüber, fich immer

befannter machen', fo baf fie gulegt ibr volliges Gigenthum murben. Ghe noch Jefus von ber Erbe perfdmand, cirfulirten auf Diefe Beife im Rreife berer, Die an bem merfwurdigen Manne ein nabe res Intereffe nahmen, gewiß eine große Denge von Meuferungen beffeiben, Die mit bem Stempel ber mortlichften Authenticitat bezeichnet Durd Die große Cataftrophe, Die in ben Soidfalen feiner Junger und Freunde mit feiner Auferftebung und feinem Abiciebe von ber Grbe eintrat, murbe ihnen mit feiner Berfon auch jebes feiner Borte boppelt theuer und wichtig. Gie bielten fic einmuthig jufammen (Aft. 2, 1. 46.), labten fic an ber Ruderinnerung an bie fpeciefffen Data, an Die eigenften Borte, von welchen fie bei Lebzeiten bes Deifters Augen : und Obrenzeugen geme: fen maren, fingen an burd einface Sammlungen feiner Enomen und Parabeln bas berrliche Bilb beffelben ihrem Geiffe immer frifc und lebenbig gu erhalten, und fo bie biftorifden Compositionen porgubereiten, bie nach und nach in Form ber brei erften Gvangelien entfignden. Ber nur, auch außer ben Apoftein, fo gludlich gewesen mar, ben Berflatten gu feben, ju boren, ju feinem nabern Umgange zugelaffen ju werben, trug baju bei, jeder nach Daasgabe feines Gebachtniffes und ber mo ibm biefes ober jenes Bort, Gelegenheit, Diefe ober jene Gleichnifrebe, Diefer ober jener Lebrvortrag überhaupt vorzüglich mertwurdig und unvergeflich geworben mar. Dan gewann nad und nach einen Cyflus pon wortlichen Meußerungen

Refu , beren Authentie in ber bauptlache feinem 3meifel unterworfen febn fonnte. Er ging in Die frubeffen Grangelien über, und war um fo glaube murbiger, weil noch fo viele Augen: und Dhrengeugen bes offentlichen Lebens Sefu vorhanden waren, Die Das Babre von bem Raliden, Das Mechte von bem Unachten untruglich unterfceiben tonnten. Diefer Entlus ift gewiß Die Grundlage berjenigeh Evangelien, Die wir noch unter bem Ramen eines Matthans, Marfus und Lufas beffgen, bent ibmir allgemein anerkannten Authentie halber - gewähnen fie fo frubjeitig bas liebergewicht uber alle mentger beglaubigten bifforifden Compositionen: biefer Art. Auf Diefe Beife fonnen wir benn nun aus noch jest überzeugt fenn, bag mir in ben genenveren Evangefien einen großen Theil von: Reben und Lohrvortragen Jefu befigen, Die in ber Dauptfache Das Seprage mortlicher Authentit an fic magen. Gben fo unfeugbar ift nun aber aud auf ber andern Beite . baf fic nicht gerabe febe einzelne Guibe ber. bier Jefu jugefdriebenen, Menferungen als nurben: tild perburgen laft. Das fieht man icon aus den verfchiebenen fononymifden Ausbruden, Die fich ih ben brei erften Grangelien in ein und eben bemid. ben Lebroortrage Toff finden, theile aus ibem Que fammenziehen ober Ampfificiren? bas fie fic mit Reben von einerlei Inbalte erlauben, theil aus ber verfdiebenartigen Unordnung einzelner Gentenzen ju einem mehr ober weniger jufammenbangenben Bungen, wie g. B. in ber Bergprebint, wie fie Matthaus und Lufas giebt, Beile enbich imb vot-

guglis aus bem unverfennbaren Biberformde, in welchem mehrere Befu beigelegte Meuferungen mit unleugbaren Thatfachen fleben. Um bier von vielen nur Giniges anguführen, wie ift es, aufer bem, was foon oben uber bie Borberfagung Jefu von feiner forperliden Auferftebung bemerft wurde, moglich, bag er (Matth. 28, 10, 20.) ben Jungern, im Mugenblide feines Abichiebes von ber Erbe ben beftimmten Muftrag gab: "gebet bin in affe Belt und lebret alle Beiden" n. f. w. - ba, nach ben unzweifelhafteften Datis ber Apoftelgeschichte, nicht hur tein einziger feiner unmittelbaren Souler von biefem Auftrage etwas gu miffen fceint, fonbern ba fic auch Betrus ein großes Bebenfen macht, im Geifte beffelben gu banbeln, gur Laufe eines beiben noch einer befonbern Biffon nothig bat, und ba bie Frage über bie Mufnahme von Richtiuden, mit beren Belebrung fich nur ber beibenapoftel Baulus befcaftigt, erft in dem Apaftekellegio nach ernflicher Berathidla: gung entschieden wird? Bie ift es moglich, baf Befus bie Laufformel auf Bater, Cobn und Beift fo mortlich, wie wir Diefelbe bier lefen, vorgefcrieben habe, da man nach bem Beugniffe berfeihen Anofteigefchichte (Alt. 8, 57. 10, 48.), in, ben fribeften Beiten bes Chriftentbums nur Die foliote Bormel: auf ben Ramen Jefu ober im Ramen Des herrn gebrauchte? Bie ift es miglid, baf Befus (Matth. 25, 55.) ben 3 a da rias, Baradia Cobn, als von ben Juben fon getobtet, nennen tonnte, ba biefer, nad bem

ausbrudlichen Beugniffe bes Jofephus (do bella jud. c. 5. 6. 4.), erft 40 Jahre nachber, jur Beit ber Belagerung bee Tempele, an ber bezeichneten Stelle getobtet murbe? Die ift es moglic, bag Jefus (Buf. 19, 46.) ben Tempel eine Rauber: bobl'e nennen fonnte, ba ju feiner Beit Bertaufer und Raufer nur in ben Borballen bellelben einen ungnftandigen Bandel trieben, ber Tempel aber nur erft bei ber Berftorung Jerufalems von ben Beloten in ber That zu einer Rauberboble gemacht wurde, -wie Josephus (de bell. j. c. 6. g. 11.) mit bemfelben Ausbrude verfichert? Die ift es moglich, bag Sefus (Ratth. 18, 17.) von einer Gemeine fprecen tann, vor welche ein Schulbiger geftellt werben folle, ba biefer Ausbrud offenbar von ber fpatern driftlichen Gefellichafteverfaffung bergenommen ift? Sind bies, um von vielen andern Stel len ber evangelifchen Schriften, welche felbft bie besonnenften Musleger fur Gloffeme erflaren muffen, ju foweigen, find bies nicht beutliche Anzeigen, bag in ben vor uns liegenben Evangelien immer noch eine bedeutende Angahl unachter Meugerungen Jefu mit achten vermifct ift, bag man in mehrere erft fpaterbin aus bem Erfolge einen bestimmten Sinn binein trug, fie erft nach Maasgabe fpaterer ' Umfande beutete und modificirte? Gben fo unper: fennbar ift es, daß namentlich dasjenige Evangelium, bas fic erft ju Ende bes erften drifflicen Jahrhunderts an die dreig von melden hisher portuglich bie Rede mar, anfchlog, bas Gvangelium Johannis ein Geprage bat, bas mit ber Art und

Beife, wie Befus in jenen bentt und fpricht, gar nicht übereinftimmt; bag es ibm theofophifde Ope fulationen, mpftifche Musbrude, barte Allegorien und Berfenificationen, lange, burch abftrafte Begriffereiben und transfcendentale Borftellungsgrten ichwerfallig fortlaufende, Reben in ben Mund legt, Die pon ber furgen, nerobsen, fentengenartigen Sprech : und Darftellungeweife Jefu bei ben brei frühern Evangeliften burdaus verfchieben find, und ben bier fo einfach; naturlich gefchilberten Denfcenfobn gar nicht fleiben. 11) Benn nun ber Rationblift duf Die naturlidite Beife baraus fblaert, bag vielleicht Johannes feinem Beifter feine eigene Dent . und Sprachweife leibt, bag er ihn nach ben nangbaren Begriffen, Die er felbit mit ber Beit und namentlich bei feinem langern Aufenthalte ju Ophefus, bem Gige aller Damaligen theofophifden Beisheit und driftlichen Gnofis, eingefogen batte, fprecen fagt, bag er bie authentifden Meuferungen Befu, Die fich in feinem Evangelio gerffreut finden mogen, nach feiner Anfict tommentirt, obne nach heutiger Darftellungemeife Text und Erffarung genau von einander ju unterfdeiben, furg, bag er bem geliebten, burd bie Schidfale feiner Berfon und Lehre in feinen Mugen fo fehr verberrlichten Reifter feinen Beift, feine Denfungeart, feine Sprad: und Mraumentationsweise unterlegt, und fo bie ficere Unterscheidung bes Mechten und Unachten in Den angeblicen Meugerungen beffelben ungemein er-'fowert ; -- fo erfennt er freilich bie Glaubmur: Digfeit biefes Evangeliums nicht bis auf jebe einzelne **S**plbe

Enlbe Deffelben an, bat aber bas Redt bielenigert Die ibm bies ju einem gehaffigen Bormurfe maden wollten, ju fragen, wie fie Erfcheinungen biefer Art. mit ihren Theoriem über Die Gottlichfeit ber pora liegenden Coriften obne Cophistorer ju vereinigen im Stande And, wie fie, wenm iebed Bort berfel ben aus gottimer Gingebung geffoffen fenn folt, bid widerfprechenden Meußerungen Jefu in jenen brei erften und in biefem legten Evangelio ohne unna; turlichen 3mang in Bufammenbang bringen, mie fie, mit Ginem Borte, die burchgangige Authentie aller gegebenen Reben beffelben uber fo unbbweit liche Ameife bau erheben vermogen? Bon feiner Beis te glambt er fich über biefe fomierige Angelegenheis fur jeden Billig Dentenben befriedigend sau erflat ren, wenn er fpricht: Die evangelifden Soriften enthaften allerdings in ber Sauptface: bie Reben? Menferungen und Bebrvortrage Jefu in authentifder Bornt und haben in fo fern alle Glaubiburbigfeit; aber fie enthalten auch Bieles, mas Jefus nicht fa gelagt, nicht fo ausgebrudt, nicht fo worgeragem haben fann, wie fie es batftellen, weil er auf biefe Beife nicht nur oft mit vielen thatfachlichen time ftanden, fondern auch mit fich felbft im Biberfprude ffeben murbe. Unarbeffen find boch biefe Cupriften fo befchaffen, bag man in ihnen felbit einen giemlich ficern' Dageftab findet, nach welchem Redies und Unadtes in fenen Reben unterfoleben merben fann. Studirt man namlich bie evangelifden Urfunden im Gangen, bringt man befonbere "in ben Biff berjenigen Reben Sefu ein, Die ibm in Den altefieh

Connectien beigefegt werben, und bie gewiß in ber hauptfade bie achteften und wortlichften finb. Die er bielt, weil fie thells am frubeften in Umilauf tamen , theils bas gange erfte driftliche Rabrbundert Benburg einzig und allein fur authentifc gehalten murben : Anbiet man fie mit feter Rudfict auf Die thatfaclicen Umflande ber combelifcen Gefcinte, auf bie Lage, in ber fic ber Sprecenbe Defand, auf Die Ratur und Befcaffenbeit feines gangen Unternehmens, auf bie bamals berrichenben Abeen, an welche er feine Lebrvortrage Enupfen mußtem auf bes Berbaltnif, in welchem er mit feiner gangen Berfonlichfeit gu Beit, Dre und aufern Umftanben fanb, fo gewinnet bas, mas man fur mortlich authentischen Aussprud Jesu halten muß, gleichfant eine gemiffe unverfennbare Individualphe Cognomie, nach welcher basjenige, mas für meniger authentifd, fur fpatern Bufas, fur etmas in feine, pielbict unbeftimmtern, Musbrude Dineingetrage mes ober geradezu und falfolich Untergefcobenes ju wilaren ift, mit ziemlicher Sicherheit aufgefunden merben tann. Thate nun bies Leutere ber Glaub: mirbigfeit Diefer Gdriften nad Maasgabe berienigen Forderungen, Die mir beut ju Lage an einen bisgraphifden Gefdichtidreibememachen murben, afferdings einigen Gintrag, fo vergeffe man nur midt, baf man es mit Gefcichtebuchern ju thun bet, beren Materialien nicht gleich an Drt und Stelle aufgezeichnet murben, beren gange Entfte Bungewelle fo febr im Dunkeln liegt, an welchen nicht einmal Die unmittelbaren Souler Jefu burd: gangigen Untbeil batten, Die, wie to von bem Goans gelio Matthai befannt ift, perfoiebene Umarbeitun: gen von fpatern Danben erfuhren, und bag man, mas befonders vom Evangeliften Johannes gilt, san bem enangelifden Gdriftifellern nicht mehr forz bern tann, ale man von allen, namentlich aber von ben Gefdictfdreibern ber aleen Belt forbert, die in ihre Berfe mortige Reben und Meugerungen ihrer Delben einflechten. 12) Denn außer bem. was Eberbard in ber oben angervorenen Stelle über ben Geiff ber alten Diftorivarapfie bemutt, ift es ja befannt genug, bag wir in allen biftoris fcen Compositionen ber frabern Beit. Denologen und Dialogen, formliche Reben und Bortrage Ans ben . Deren mortlice Mutbenticitat feinem pernunt. tigen Befer ju behaupten einfallt , ohne beshalb bie Blaubwurdigfeit ber Berfe felbft, in benen fe fteben, verbachtig ju maden. Diefe Form ge-Toidelider Darftellung ging aus bem Befen ber alten Literatur und Damaliger Geiftesbildung felbft hervor. Go wie namlich in ben bramatifden Berfen ber Alten ber Chor bem Rangel einer tiefert Charafterentwickelung abhomen foute, fo wie' ba bet Dicter ale ergablenbe Berfon in ben Zwifdenatten auftrat, um Die Lude auszufallen, Die in ber Mebers fict bes bramatifden Stoffes' eine oberfraglite Beidnung ber Charaftere veranläfte, fo bebienfe man fic in gefofictlichen Berten ber eingeftreuten Reben und Bortrage ber banbelnben Berfonen all eines Mittele, Die Grundzuge ihret Charafters ans foaulid ju maden; ber Gefdichiereiber foffberte

feine belben nicht in ber britten Berfon, fer felbft follten fic in ber erften Berfon foilbern. eine; mortliche Authentie ibrer Reben : fam es : babei nicht an; genug, wenn fie nur. fo erfunden ma ren, baf fie ben Charafter bes Eprechenden greulich barlegten und in Die geschichtliche Darftellung ben geborigen Bragmatismus brachten. Gang ans bers ift bies in unfern Tagen. Go. wie ba ber Dramatifde Dicter bes Chores überhoben fenn fann mell er burch eine tief angelegte Charafterzeichs nung bie Rolle beffetben unter die bandelnden Berfonen felbft vertheilt, fo abftrabirt auch ber Ge Ididtidreiber von ber bramatifc : bifferifden Grgablungemeife ter Alten und von bem Bebifel, feine Delben rebend einzuführen (wenn er nicht etwa ur-Bundliche Dotumente beizubringen bat), meil er burd pfpcbologifde Entwidelung und Darftellung ib: res Charaftere in ber britten Berfon ben nothigen Bragmatismus hervorzubringen weiß, und macht Die geschichtliche Darftellungsform ber Aften nut bann gu ber feinigen; wenn er, wie g. B. Fefler in feinem Rart . Aurel, einen bifforifden Roman geben will. Berlieren nun aber bei biefer Darftel: lungeform meber ein Bolpbius, noch Thucibis Les, noch Plutard, noch Livius, Galluft und Lacitus. ibre bifforifde Glaubmurbigfeit, meiß ber philosophische Geschichtsforider Die Berte berfelben im Beifte ihrer Beit gu brurtheilen, und non bem Standpunfte einer bobern Erutif aus bas Babre von bem galiden, bas Mechte von bem Um edten ju unterfdeiben, ohne ihre Glaubmurbigfeit

im gangen in Zweifel ju gieben, - 'fo mirb' bies auch bei ben biftorifden Schriftftellern bes R. L. ber Fall fenn. Finden fich in ihnen, wie g. B. beim Matthaus, Reben Jefu, Die offenbar fpatere Gloffeme verratben und nad Daasgabe von thats fachlichen Umflanden mbbiffcirt find, Die fich erft lange nach Jefu gutrugen; finden fic, wie beim Johans nes, Meuferungen und Lehrvortrage Jefu, melde Die Individualphyfigenomie berjenigen, Die querft und allgemein ale authentifch im Umlaufe maren, nicht an fic tragen, welche bem, aus ben frubeffen esangelifden Schilberungen befannten Charatter Befu meniger angemeffen find, in Form und Darfellung von feiner, urfundlich mabriceinlitern, Manier in furgen Gentengen, gerundeten Parabeln und finnreichen Apophthegmen ju fprecen, burde aus abweichen; finden fich, wie in der Apoffels gefdichte, Reben und Bortrage, beren mortliche Authentie fich nicht anders als burch bie unerwies fene, booft unmahrfdeinlide Annahme rechtfertigen lagt, bag fie bie band eines Gefdwindforeibers auf ber Stelle aufgezeichnet habe, - fo wird ber philosophifde Gefdictsforfder bei ber Frage, ob hier jebe Sufbe als mortlich authentifc gu nehmen fen, freilich fouchtern an fich balten, und fur bie Unwahrideinlichfeit ber Gade fimmen, jebod bedhalb nicht überhaupt bie Glaubmurbigfeit biefer Soriften verbachtig machen, weil fie im Geife ibrer Beit gefdrieben find und felbft bie Data arg. los an bie band geben, nach welchen fic bas Medte von bem Unadten mit gjemlicher Giderbeit

nuttrideiben laft. Ract ibm ber Supraneturelif ben Bormurf, er limitire bierdurd ibre Glaub: murbiafeit auf eine Beife, Die feinen Begrif: fen von berfelben entgegen fen, fo wird er ibn enf Die unendlichen Sowierigfelten binmeifen, in Die er fid mit feinen Begriffen von ihrer Glaubmurbigfeit, mit feiner Annahme, als fen jebe einzelne Opibe fur authentifd ju balten, vermidelt; fo mirb er ibm bemertlich machen, baf ber Sefus, ben er bei feiner Borausfegung aus ber evangelis fden Gefdicte berauscohstruirt, in mehr ale einer Dinfict ein Charafter voll Biberfpruch merbe, baf Die ibm beigelegte Lehre ben Schein eines Aggre: gate pon ungufammenbangenben Bebauptungen an: nimmt, baf jeben Augenblid einzelne Meußerungen Deffelben mit Thatfachen und Thatfachen mit Meufes rungen collibiren; und baf er, um feine Infpiras gionetheorie, Die icon vermoge ber mannichfaltigen Abanberungen, Die fie erfahren bat, fein gutes Borurtheil fur fic ermedt, ju rechtfertigen, Dies felbe nicht nur über ben Biberfpruch, in welchem ffe mit ben liquibeften Musfpruchen bes gefunden Denidenstrftanbes ftebt, fonbern auch über Die unauflodlichen Schwierigfeiten erheben muffe; in melde fie burd bie neueffen Untersuchungen uber Die eigentliche Entftebung ber biftorifden Soriften Des Christenthums vermidelt worden ift. 18) Da Dies nun, folieft ber Rationalift, nach meinem Dagurbalten obne 3mang und fopbiftifde Runfteleien gar nicht gefdeben fann, fo wird men es mir billigermeife um fo meniger verbenten, wenn ich

Diefer Schriften nur überhaupt biefente Glaubmiter. Diafeit beimtfie, Die ber Ratur ber Gade nad allen biftorifden Dofumenten und namentlid. ben biftorifden Compositionen ber alten Belt gufommen tann, - wenn ich von ber Babrheit ber evange lifden Gelbicte in ber Dauptface aberzeugt bin. aber Die einzelnen Thatfachen berfelben von bet Unfict berer fcheibe, Die fie berichten, - menn ich nur biejenigen Reben Jefu und feiner Epofel fur mortlich authentifc balte, bie in fich felbft und in Bergleich mit ben Thatfachlichen Umflanden, auf bie fe fic bezieben , mit bem unverfennbaren Cha rafter martlider Authentie bezeichnet and. - ment ich endlich, um zu einer richtigen und vernunftigen Anficht bes biftorifden im Chriftenthume zu as langen, von bem Standpunfte einer bobern Gris tit aus die Daffe bes mir bier biftorifc Cheine nen eben fo vorfichtig und befdeiben, aber aus eben fo freng und vorurtheilefrei fichte und lattere, wie man es bei jebem Gefdictforeiber ber alten und neuen Beit gestattet, an beffen Glaub wurdigfeit im Gangen fein vernunftiger Renfe sweifelt. Freilit fonnen auf Diefem Bege Die biftm tifden Urfunden bes Chriftenthums nicht auf bat jenige Anfeben Anfprud maden, bas ihnen gufone men murbe, wenn fie entweber son Jefn felb# ober auf feinen Befehl und unter feiner Aufficht mit fleter Berudfictigung ber Bebarfniffe einet driftlichen Radmelt niebergefdrieben worden wie yen, - aber eben fo wenig werben fie auch burd bie Anficht, bie ich als Rafionalift und nach Maade

mbe forer Gutflebung und innern Befduffenbeit son ihnen babe, su menfoliden Schriften son ber gweibeutigften Art berabgemurbigt, weil fie nichts weniger als vorfaglicher und marchenhafter Grbichtungen beidulbigt merben, fonbern ba, mo fie Dinge erzählen, Deren bergang nicht, ale thatfaclich : richtig angefeben merben fann, ober Reben und Meuferungen referiren, beren mortliche Authen: tie beimeifelt werben muß, nach bet Anficht und ber biftorifcen Manier ihrer Beiten beurtheilt werben Tollen. Diefe Berabmurbigung fann um fo weniger Statt finden, ba fie von einer andern Seite fo befcaffen find , bag fie bem Rationaliften und jedem unpartheufden Gefdichteforfder Die bochfte Achtung abnathigen. Denn meldes Bolf, meldes Zeitafter, welche Religioneanstalt batte Schriften aufzumeifen, Die & Bezug auf refigiofen Geift, auf Ginfacheit ber: Darftellung, auf funftiofen Musbrud ber erbas beuften Gebanten und ber reinften moralifden Unficten, mit biefen ju veraleiden maren ? Bie meit Achen bie funftreidften, beredteften Soilderungen, Die wir in ben Schriften ber Griechen und Romer on großen und bochverbienten Rannern finben, Sinter ben Urfunden ber evangelifden Gefdicte surut, bie von bem erhabenften Deros ber Menfc. Beit fo ju ergablen miffen, bag bas Rind fie faßt umb ber gebodetfte Geift: bewundert, bag fic ber folichte Denfebenverftand und ber mit ber Beisbeit der Jahrhunderte genahrte Ropf gleich fart von men angezogen fühlt, daß fie in jedem unverbor: benen Renfdenbergen Das ungetheiltefte Antereffe

für ihren Gegenftand ermeden, und baf, mer fic mit unbefangenen Ginne ihren Gindruden bingiebt, befennen muß: bier fpricht Ratur, Bahrheit und Unfould, fo eraablt arglofe, findliche Ginfalt, gepaast mit ber bochften Rraft menfclicher Rede und Darftellung! Rein großer Mann ber alten und neuen Beiten mar fo gludlich, folde Gefdichtfdreiber feines Lebens und feiner Thaten ju finden', als ber belb ber evangelifchen Gefcichte an feinen Bio: graphen fand, und menn er in ben Augen von Millionen fur bas 3beal ber Menfchheit gilt, wenn er in feinen fleinsten Charaftergugen bie Liebe und Bewunderung aller Beiten und Menichen auf fic giebt, wenn in ber Gefchichte bes menfchlichen Ber folechts fein beiliges Bild wie eine Gottergeftalt baftebt, an melder fic bas Huge jebes Eblern und Beffern in fliffer Betrachtung weibet, fo ift bies nur ben Dannern zu verdanfen, die es mit fo einfachen .. funftlofen Bugen entwarfen. Gie mablten mit ben Muge ber Liebe, und ber Betrachter fann ihr Gemablbe nicht andere ale mit Augen ber Liebe beschauen. Sie find vielleicht Die einzigen Geefen: mabler, bei benen ,auf bem langen Bege aus ben' Muge burch ben Arm in ben Pinfel burchaus nichts verloren ginge." Soilbert ein Martus und Mat thaus feinen beiben als ben langft ermarteten Delfer bes jubifden Bolfes; foilbert ibn Lutas mit ben feinften pfochogifchen Bugen' ale ben liebensmurbis gen Menfchenfohn, bem jebes Menfchenberg ents gegen flog; foilbert ibn Johannes als ben Abglang und Liebling ber Gottheit, ber unter einem per-

borbenen Defolecte nur auf Mugenblide wandelt: und bei feiner Rudfebr jum Bater Die Tebnfricte pollen Blide ber Seinen auf immer nach fic jog. - wer fublte fic nicht von ber reinften, tiefften, innigften Erfurcht gegen Die beilige Geftalt ergrif fen, wer mußte nicht Die Danbe fegnen, Die fold ein Bild mit Reifterzügen barzustellen mußten? Bubrt uns ein Lufas in bas Deiligthum ber frube ften driftliden Gefdichte ein, wo fic Grbe und himmel freundlich vereinigen, um bas Bert, bas hienieben beginnt und bort oben enbet, gu forbern; entwirft er von ber Gintract, ber Liebe, bem Bruberfinne ber erften driftlichen Befenner Die einfachften, rubrenbften Goilberungen; ftelt er uns auf einen Schauplag bin, wo unter Bunbern und himmlifden Erfdeinungen Die Berolbe bes Chriffenthums mit raftlofem Gifer, mit aufopfernbem Ebelmuthe, mit gewaltigem Bervismus bas Reich bes herrn ju grunden und ju ermeitern freben, wer mußte nicht bei Betrachtung feines Ges malbes mit unfreiwilligem Bohlgefallen verweis Ien? - Rein! mit ben Richtvorhandenfenn Diefer Schriften murbe bie gange vernunftige Renfcheit einen ihrer beiligften und foftlichften Coase ent behren muffen. Gie fint freilich feine biftorifden Compositionen im Geifte unferer Beiten, nach ben Erforderniffen unferer Diftoriographie, - feine geschichtlichen Lableaus, wie fie Die Dand eines Bobannes v. Duller, Spittlers, Solis gere, Plante und anderer entwirft, - aber bas wollen fle auch nicht fenn, wollen fur weiter nicht

gelten, als fur einface biftorifie Debuftionen bes fruheften Chriftenthums, Die, mas ihnen an biftor rifder Runft mangelt, burd eble naturlide Ginfalt, einen ungefomudten, findlichen Erzählungeton und eine, fur fic felbft fprecenbe, Burbe und Erba: benheit ihres Gegenstandes erfegen und jeden Lefer mit ber innigften Achtung gegen fich erfullen. Ber fie nicht in bem Geifte ihrer Zeit lieft und beutet, verschließt fich felbft ben Bugang ju ihrem richtigen Berftanbniffe; mer fie mit fpottelnber Bunge richtet, verfundigt fic an allem, mas der Menicheit beilig fenn muß; wer fie bingegen bafur nimmt, wofur fie fic Mibft geben, betrachtet fle aus einem Befichtspunfte, bei welchem die ibnen gutommenbe Glaubwurdigfeit unangetaffet und bie ihnen gebub: rende Ghrfurcht unverlegt bleibt! In Diefem galle glaubt fic ber Rationalift zu befinden und mit feis ner Diesfallfigen Anficht ber hiftorifden Urfunden bes Chriftenthums feinem fundigen Beurtheiler Anftof gu geben! - Leben Gie mobi! -

<sup>1)</sup> Das zwischen Authentie und Glaubware digfeit einer Schritt ein großer Unterschied setz, und das also der Nationalist nicht mit fich selbst im Widerspruch trete, wenn er die Authentie der bistorischen Schriften des R. T. zugiebt (vergl. Br. X.) und die Slaubwärdigkeit dersetben in Zweis sel zu ziehen scheint, liegt am Tage. — Wgs. hanzeins Einz. ins N. T. 1 B. G. 279 ff.

Diefe intereffante Frage bat hanff (in f. Bries fen, ben Werth ber schriftlichen Religionsureuns R u. f. w. betreffend, Stuttgard 1809. 1. Thi.

6. 04 - 206.) weltläufig aber wicht befelebigend ber antwortet. Treffender ift, mas berbar (drift. Schr. 3te Sammi. G. 263) über ben Umfand bes mertt, bas Jefus feibst gar nicht und feine Aves flet nicht fruhfeitiger, ale es mirtlich gefchabe, ans Schreiben bachten. "Das, fpricht er, fam nicht blos aus Urfachen, die man gewähnlich ans führt, fondern vorzüglich auch baber, weil man ein lebendiges Bert trieb, unbefummert um Die nelehrte Radimelt." - "Dian fdeint überhaupt bie Brage: "warum Jefus felbft nemts fdrieb?" - nur bann aufwerfen ju tonnen, wenn man - pprausient: er babe wirfild bie -Religionsauftalt, die fich unter Gottes Leitung aus dem Reime feiner Lehre entwickelte, in ber Art und form, die fie erhielt und bat, vom Unfange an beabfichtigt. Bar bies wirts tich der Ball, fo läßt fich jem Frage nie ges nugend beantworten, und man hat es nur bochs fich zu bedauern, daß er nichts Schriftices bins terließ. - - -

- S) Er bedurfte namtich Gehalfen, beren ichbifche, bem Geifte feines Werks entgegentaufende. Borurtbeite nicht, wie dies bei den bobern Standen seines Boltst der Fall gewesen ware, ibren Standunt in persbulden Interesse und Sigennuge batten, und weiche daber zur gehörigen Beit bestrere Eins sicht fählg und empfänglich waren. Ueberdies fors derte die Urt ihres kunftigen Berufs unverweich lichte Subsette, welche keine Anstrengung und Mührte Gubsetten, die er mit sich führte. Die Fischer am gallifaischen Gee eigneten sich am besten zu den Menschensischen, die er haben wollte.
- 4) So lange man in ber protestantischen Rirche die Annahme einer unmittelbaren Eingebung der heiligen Schriften fest biett, konnte man auf bie Frage über die Entstehung der vier Evanger lien, im Sinne unserer Beiten, gar nicht kommen. So wie aber das Unhaltbare jener Unnah.

me nach und nach einfenghtete, mußte bie Erfebeinung von der munderbaren Uebersinftime mung der Evangelien auf der einen Geite und ibre Berichieben beit auf bet aubem, fene Krage maditig erregen. Und fo bat man felt ber Mitte des vorigen Jahrhunderts allen nur mogs lichen Scharffinn auf eine gnagende Beantwortung derfelben verwandt, ohne noch bis jest ju einem allgemein gebilligten Resultate gefommen gu fepn. Reber batt feine Sppothefe über ben Urfprung ber " Evangelien fur die befte, und es mußer ein ins tereffantes Bert werden, wenn man eine biftos rifd s tritifche Recenfion ber vorzüglichften Sypos Thefen diefer Art veranstaltete. Der teeffliche Marfb bat in feiner: Abbandlung über bie Entfieb. and Abfaffung unferer 3 erften tanonifden Evangelien (6. Ins mertungen gu Didaelis Ginteit, ins R. T. 2 Eb. G. 135) einen Grund bagu gelegt. Muf biefe Abbandlung feb um fo mehr verwiesen, weil fie bas Wiffenswarbigfte über einen Gegenfiand, ber bier nur angedeutet werden tann, in bunbiger Rarge gufammenfiellt. Bgl. auch Kuindl Proleg. ad By. Matthaei p. 1.

Wenn man die Appfiel so geradezu und odne alle Einschrändung für Angens und Obrenzeugen als ter Neben und Thaten Jesu batt, so scheint man zu vergessen, das sie, nach den deutsichten Kingerzeigen! der evangelischen Schriften selbst nicht inmer und nicht alle zugleich um ihn zu fepu pflegten. Denn wenn er sie (Matth. 10, 1.) von Beit zu keit einnal ausdrücklich und inds gesammt zu sich beruft, so sest dies dech wohl voraus, daß sie gewöhnlich nicht immer und nicht alle bei ihm waren, sondern sich abweckselnd bei ihm und bet, ibren Familien besanden oder außer dem undern Umgange mit demselben auch noch ihre Berufegeschäste betriebet.

- 5:Byl. Levaus. Lett. Gefc. der rombifchen Republik, Beig 1809. 3 fide. wo der schafffnulge Berf. in despunent Scheidung derstinigen einzelnen Fragmente des Livius, die auf historische Glaubwördssteit keinen Anspruch machen durchen, won dem, was die Probe bistorischen Erkill besteht, ein eklatantes Probe bistorischen Erkill besteht, ein eklatantes Probes bistorischen Erkill besteht, ein eklatantes Probes bistorischen Besteht hat. —
- n S. Wielands Peregrinus Profeus, i 2h. S. 60.
- 8) S. Seift des Urdriftenthums, gr Abl. Salle 1808. S. 147.
  - Diefer Umfiand verbient gewiß alle Bertefichtis gung. Wenn wir von Lehrer und Schalern bos ren, fo benten wir gang unwilltagrid an baties wige Berbattnis, in welchem fie beut ju Tage gu einander fieben, ja, wir fonnen uns faum bes Gedantens an unfere theologifchen und philosophis fchen Spriate erwehren, wo jedes geflügeite Bort ber Weisheit von taufdenden Febern im Bluge ers bafcht und für funftigen Gebraud) firirt wird. . Alber nicht an ermabnen, daß bas Werhaffnif gwis fcen Lehrer und Schulern in ber ferifter, men Worwelt gang ein anderes war, fo laffen fich die Apostel in ihrem Berbaltniffe au Refu wicht einmal mit ben Capitern eines weripate: tifden Philosophen vergleichen, weil fie wenigftens von ihrer Geite von dem Meifter, ber fie ermabit batte, burdiaus nichts ermarteten, mas auf die Mufflarung ihres Berftandes Bezug haben Ebnute, fondern fich pur ans politifchen Abfichten an ihn anfchloffen und fich als ABertjeuge und Theilnehmer feiner vorausfestichen troifden Plane betrachteten. Woher ihnen alfo nur ber entfernte Gebante, feine Reben fdprifftich aufpulaffen, um in ihrem fünftigen Apoffeiberufe einmas Gebrand bavon ju machen ? -

10) Diefer Meinung ift Dicaelis (Ginfeit. ins 98. 2. 2. Ib. G. 923). Sanlein (Ginleit, ins D. Z. 3. Ab. G. 177). Ständlin (Critit eis nes Spfiems u. f. m. G. 313 ff.). Daulus (Comment. 1. 26. G. 387. 638 f.). Berthold (Verosimilia de origine Ev. Joh. p. 27). Russ murm (Johannes ber Donnerer, G. 57) und Rec. biefes Weres. (Jen. &. B. n. 130, 1812.) -Die brei lettern Gelehrten finden in diefer Uns nabme die einzige Dogudeteit, namentlich bas Dafenu der langern Lehrvorträge Jefu im Evangelio Jobannis gu ertlaren, und fingen fich, um die wortiffe Muthentie berfeiben . an erharten, fo wie fcon bente (in diss. Joanmes ap. nonnullor. Jesu apophthegmatum in evangel. f. et ipse interpres. 1800. p. 19), auf pen Umfiand, baß er über einzeine Ausbricke vort Befu (s. B. Cap. 2, 21. 6, 71. 12, 33.) feine eignen Gloffen macht, welches nicht ber Ball fenn tonnte, wenn nicht fene Reden morte lich wiedergegeben maren. Aber daraus folgt doch wohl weiter michts, als bas einzelne worts liche Meußerungen Jesu mit bem übrigen, mas Johannes dem Deifier nach feiner Dent's und Ars aumentationsweife in den Mund legt, vermifcht find -

EI) Wenn man, wie in der vorhergebenden Note bemerkt wurde, namentlich dem Johannes eine wortliche Ausselchnung der Reden Jest beimist, um jede Spibe derselben als authentisch zu vindligiren, so kann man diese Annahme durch nichts Anders begründen, als durch die sast schrauf, wo der Meister den Mund histore habe überall, wo der Meister den Mund bistore, als tachygraphis schen Künster binter ihm gestanden und keine Spibe auf die Erde sallen lassen. Oder will man sagen: er habe die Lebrvorträge Iesu bis auf jezdes einzelne Wort, kurz nach Anhörung derset, ausgezeichnet, so muß man ihm ein Ses dächtnis beitegen, das mit hülfe memonischer Aknste bis auf den höchsen Grad der Bollkons

menheit ausgebitbet war, weil feibft bet fablgft Rouf Dabe haben mochte, fich noch fest und bom Blatte hinweg mehrere berfelben in furjer Beit wortlich einzupragen, nicht gerechnet, daß fich Johannes oft, wie g. G. bei ben Abichiebeger fprachen Jefu, in einer Lage befand, wo feibft ber Cturm und bie Unruhe feiner innern Em pfindung dem wortiden Aufbewahren bes Gebor: ten gar nicht gunflig war. Spricht man aber, um bergleichen Borausfenungen ju umgeben. 30: hannes gebe, wie es j. B. (Cap. 3) bei bem Ges fprådje mit Mebbemus fichtbar ber fall ift, nut bie Sauptmomente bet Reben Jefu in einer zufammengebrangten Ueberficht, fo behauptet man daffeibe, was man nicht jus geben will, daß fich namlich die burchgangige mbrtlide' Muthentie berfeiben nicht erweis fen iast. -

12) Man ift bekanntlich gufrieden, wenn die von altern ober neuern Gefdichtefdreibern ibren Sels ben in ben Diund gelegten Reden, dem Charafs ter derfelben angemeffen, d. b., gut erfunden find, ohne ihre durchgangige wortliche Antbentie nur vorauszusegen, gefchweige ju Werfbeidigen. Und mit den Rieden Jefu, welche die Evangelis fen geben, foll es ein anderes feun? Gelbft in ben neueften Gefchichtewerten find bie Reben ber bandelnden Perfouen verdachtig, ja, tein Menich mbdite im Stande fepn, wortlich ju referiren, was er felbft einige Stunden vorher gefprachs. pher vortrageweife gefagt hatte. Und boch baut man auf einzeine Worte im Johannes gange Dogs men und fuftematifche Debuttionen? - Beid eine berrliche Tirabe legten bie Beitungs: fchreiber dem braven Defair in den Mund, als er bei Marengo fiel und doch war teine Spibe davon über feine Lippen gegangen. "Nen dites rien!" - das war fein einziges Bort, als er thothen verwundet niederlauf. Bal. Dorgens Blatt 1809. n. 195. -

13) Im das Wesen, die unneichfatigen Assuveruns gen und Schickste der gesammten Inspirationstheorie, so wie die Schwierigkeiten, wels che dieselbe in jeder nur abzulchen Modistation drücken, mit Einem Bligte zu überseben, vergle, man Planes Einleit, in die theolog. Wissens schaften, ir Thi. S. 363 — 478. — Die Ges schiebte dieser Thoorie is ihr Genicht!

## XVI

Bir geben gu einem Ginmurfe Wer's lieber Breund, ber unter allen benen, welche man gegen Die rationaliftifche Anficht Des Chriffenthums gu maden pflege, ben Berflachlichen Beurtheiler ber folben am niellien zu blenben im Blanbe fent Durfte. Denn wie Beinte mobi biefe Anfict berb bachtiger ericbeinen, als wenn man fpricht: fie murbigt ben Stiffer bes Chriftenibums und feine Apoffel ju gang gewohnlichen Menfchen, und Die, burd fie geftiftets Religion tanfaet ju einer gemernen menfoliden Angelegenbeit beraib? Wet follte fic tildt gegen eine Anfickt vingenommen fühlen, Die das, was Millionen Deinffen beiff ift, ju entheiligen, bie bas, mas feit Sahrhunderten vom Glange boberer Gottlichfeit umftrahlt mar, Dieles Glanges au entffeiben und in Die Eategorie

nen etwas Menichiden, b. b., Gemeinen, Dies brigen und Unvolltommenen berabzugieben fceint? Es liegt in ber Ratur bes Menfchen, alles Grofe und berrliche mit- unwillfubrlicher Ghrfurcht ju betracten : es verrath einen ber iconften Ruge menich lider Denkungsart, von ben erbabenen berven unfers Gefdlechts nicht murbig, nicht ebel genug Denten und fprecen ju tonnen und fie im unfreis willigen Drange Dantbarer Gefinnung gleichfam gu anotheofiren; - es fomeidelt felbft ber menfoliden Gitelfeit, angunehmen, bie Gottbeit fenbe unmittelbare Boten berab, treffe übernaturliche Ber: anftaltungen, um einem auserwählten bauflein, zu welchem man felbft gebort, ihren Willen tund ju thun und bas Befte beffelben mit unverfennbarer Borliebe ju beforgen; 1) wie fonnte bemnach ber Rationalift auf ben Beifall berer rechnen, Die in feiner Unfict des Chriftenthums Die vorfagliche Abfict anden, bem Stifter und ben erften Ber: breitern beffelben ben Rimbus boberer Gottlichfeit gu rauben, womit fie die Dantbarfeit ber fruberen priftligen Sabrbunderte fomudte, und eine Religionsanstalt, beren unmittelbare Gottlichfeit aud auf Die, welche ju ben ausermablten Theilnehmern an berfelben geboren, ein fo gunftiges Licht mirft, au einem gemeinen menfofichen Inflitute gu ma-. den? Lagen jedoch icon bei ben bieberigen Ginwürfen gegen bas Suftem bes Rationaliften fo mande foiefe und verworrene Begriffe zu Grunde, wie leicht tonnte bies auch bei bem gegenwartigen ber gall fenn? Laffen Gie une alfo auch bier

prufen, ficten und lautern, und ich hoffe, auch von biefer Seite wird fich ber Rationalift gnugend ju rechtfertigen im Stande fepn.

Dan fagt juvorberft: er murbige ben Stifter bes Chriftenthums und feine Upoffel gur gang gemobnlicen Denfchen Lage es in ber Denfungemeife bes Ratio naliften einen Bormurf Diefer Urt mit rudfictlofer Brivolitat und einem gewiffen megmerfenden Troge gurudgumeifen, fo fonnte er fprechen: "Bas liegt Daran ; - fann ich bas anbern? - Stugen fic Die Begriffe, Die fich eine entgegengefeste Bartbei von ber Gottlichfeit Selu und feinen Apoffeln macht. auf ungulaffige Unnahmen und grundlofe Borausfegungen, fo bin ich berechtigt, fie ju berichtigen oder gang ju vermerfen, wenn fie die Probe einer vernünftigen Eritit nicht aushalten, ohne mich um bas Refultat ju fummern, bas baraus bervorgebt. Erbebt man von Geiten der Supranaturaliften jeme beiligen Manner, ohne gug und Recht, ju unmit telbaren Gefandten ber Gottheit; bichtet man ihnen auf eine etfolichene Beife eine Burbe und Grhabenheit an, die ihnen, genauer betrachtet, nicht gutommen tann, fo ift es ibre eigene Schulb, wenn fie an bem Beftreben, biefe Ranner in ihrer mabren und eigentlichen Gestalt barguftellen, Mergernis nehmen, und ich habe babei fo menig ju verants worten, ale alle biejenigen, Die irgent ein aufsgezeichnetes Individuum ber Belt . ued Renfchengeschichte, bem: Comeichelei und bliebes Borurtheil Borguge beimeffet, die ibm nicht gutemen, auf

feinen mabren Gehalt herabsehen: Die Westgerichte ift das Beltgericht; vor ihrem Tribunale gilt nur Wahrheit." — Jedoch, eine solche Sprache pflegt der Rationalift nicht zu führen, ob sie wohl an und für sich selbst viel Wahres enthalten murde. Ichberdies hat er nicht einmal nothig, besagten Borwurf auf diese Art von sich abzuweisen, da er zu zeigen im Stande ist, daß bei seiner Ansicht des Christenthums von einer wirklichen herabmurdigung Jesu und seiner Apostel vernünftigerweise gar nicht die Rede sehn kann.

Bas namlich juvorberft Jefum felbft, betrifft, fo ftellt er ibn eines Theils in einem Ridte Dar, bas eine befondere Theil mabme ber Gottheit an feinem Dafenn und Birten nichts weniger als aus folieft, und andern Theile begt er Begriffe son ibm, burd bie er, genauer betractet, meit ehrmurbiger und erhabes der mird, ale er in bem Spffeme bes Supranaturaliften je erfdeinen fann! - Allerdings leugnet ber Rationalift bei ber Ge-Burt, ber Bilbung, ben Thaten und Schieffalen Mefu eine unmittelbare Dazwifdentunft Gottes; allerdings erffart' er alles, mas er mar, murbe und leiftete, fur aus Beranftaltungen, wie fie bie Sotthen in Urbereinstimmung mit bem gewöhnlichen Baufalneras ber Dinge ju treffen pflegt; allerbings nimmt er ihn mit feiner gangen geiftigen Indivis bualitat nur für eine menfolice Erfdeinung aus: anjeidneter Arty - aber entzieht er ihm beshalb

ben Charafter eines befonbern Lieblings, eines porguglichen Pfleglings ber Gottheit? Ift benn ber Denfc nur erft bann berechtiget, in feinem Leben und Schidfalen bas Birfen und Balten einer Borfebung anquerfennen und fich ihrer Leis tung zu rubmen, wenn fie fich ibm burch unmittelbare Bunbergfte betumentirt; nur erft bann berechtigt, fich mit ibr in einer nabern Berbindung zu benfen, wenn ibm Greigniffe gu Theil merben, Die ven einem übernaturlichen Ginareis fen berfelben in fein Dafenn zeugen? Finden wir nicht in jeder uns betreffenden Beranftaltung. Die gwar nach naturlichen Birfungsgefegen erfolat. aber nicht von unferer eigenen Billichr abbing, in jeder Bugung, Die zwar ein Refultat bes Caus falnexus ber Dinge ift, nicht aber burch unfere Rraft berbeigeführt merben tounte, ben unverfenn: baren Bemeis einer bobern Dacht und Gute, Die ben naturlichen Lauf zufälliger Greigniffe gerabe fo und nicht anders ju leiten fur gut befand? Griennen wir es nicht mit Recht fir eine abfictlide Beranftaltung ber Gottbeit, baf fie uns gerabe in bem Beitalter, in welchem wir leben, unter bem Bolfe, welchem mir angehoren, von benjenigen Eltern, Die wir Die unfrigen nennen, unter ben: jenigen Umffanden, Die auf unfere Lage und Schid: fale einen beftimmten Ginflug hatten, geboren werben lief? Griennen wir es nicht mit Recht fur ibre gugung, bag mir gerabe bas Raas von Beiftestraften befigen, bas mir baben, gerabe bie Bilbungsmittel vorfanden, Die uns ju Statten

tamen, gerade in Die Berbindungen und Berbaft: niffe gefegt murben, von welchen unfere graenmar: tige Lage und Birffamfeit, unfer inbivibueller Berth und Ginfing auf Die Belt abbangt? Bubren wir nicht Alles, wodurch unfer ganges 3ch gerabe fo und nicht anders bedingt ift, auf Gott jurud, obne uns einfallen gu laffen, Die Spuren feiner leis tenben Band in unferm Dafenn barum binmeggu: Leugnen, weil fich biefelbe naturlicher Bulfemittel bediente, fich und nicht unbezeugt zu laffen? Benn nun ber Rationalift bas Leben und Bafenn Sefu in bem namlichen Lichte betrachtet; wenn er behauptet, Die Gottheit habe fich in bemfelben gwar nicht un= mittelbar aber auf eine ausgezeichnete Beife beinmentirt, wenn er fpricht: Jefus fen in genere eine gewöhnliche Menfchenericeinung, in specie aber ein porzuglicher Schueling, und in Bezug auf Die Art feiner menfolichen Birtfamteit ein befonderer Gefandte Gottes an Die Denfcheit gewefen, - fest er ibn baburch außer aller nabern Berbinbung mit ihm, tilgt er beshalb in feinem Leben und Soid: falen bie Spuren von Gottes befonberer Ditwirfung aus, leugnet er beskalb bet feinem Thun und Birten bie ausgezeichnete Unterflagung ber Bor-Jebung? Muf feinen Fall! Auch nach biefer Anficht gilt von Jefu bas himmlifche Bort: "bice ift mein lieber Cobn, an bem ich Boblgefallen habe! " -Denn marum mußten unter Dilionen Denfchen gerade ihm bie boben geiftigen Worzuge eigen mer: ben, burch welche er ber Stiffer ber erhabenften und gottesmurbigften Religion murbe?

mußte ihm unter ben unendlichen Beridiebenbeiten mertfoficher Individualitat gerade biejenige gu Theil werben, burd melde er fich jum groffen Res formator bes religiofen Glaubens feines Beitalters. berufen fublte? Barum mußte er unter feinem anbern als gerade unter bem jubifchen Bolfe geboren , werden, beffen religiofe Gultur, beffen beilige Schriften, beffen Rationalerwartungen und Reffias: begriffe Die Idee feines berrlichen Unternehmens in ibm au meden, ju unterhalten und ju begunfligen. fo gefdidt maten? Barum mußte er unter biefem Bolte gerade in bemjenigen Zeitpuntte auftreten, wo Die politifche Lage und Berfassung beffelben fein Berhaltnif ju andern Reiden und ganbern, und eine Menge andere außere Umftande bem . Berte feines Lebens fo großen Borfdub thaten? Barum mußte er gerade ein Glied ber niebern Stande feines Bolfes merben, und eine Grziebung erhalten, Die feinen unbefangenen Geift, feinen unverfalloten Ginn fur Religion und reine Gots tesfurcht, por aller Gefahr ficher fellte, burd bie geiffertobtenben Grillen'und Spiffinbigfeiten Dama: liger Schriftgelehrten verborben ju merben? Bars um muften feine irbifden Schidfale gerabe biejenige Benbung nehmen, vermoge melder, gang wiber allen Schein ber Moglichteit, burch ibn ju Stande fam, mas ju Stande fommen follte? Barum mußte er unter fo vielen Lebrern ber Babt= beit, Die ihr Leben fur Diefelbe laffen mußten, geras be biejenrae Tobesart und unter Umffanden flerben, Die feine Bieberbelebung, von welcher bas Gebeiben

feines gangen Berfes abbing, mbglich machten ? Barum mußte unter affen Benfchen, Die Durch ibren Dingang ibre nabern Freunde in Die trace rigfte Dutblofigfeit verfesten, er gerade und allein aus bem Grabe wiedertebren um burd biefes un= ermartete, Greignis feine Boten an' Die Belt mit ber unverfieglichften Freudigfeit ju ihmm fomierigen Gefchafte ju erfullen? Bar bies und vieles Andere in feinem Dafenn und Goidfelen nicht fictbare Beranftaltung einer bobern Racht und Beisbeit, nicht ber beutlichfte Bemeis, bag fin Die Gottheit in einem befandern Grade zu ihrem Lieblinge erforen, in ginem ausmerichneten Ginne gu ibren Befandten an Die Menfcheit ermablt, und, mas er unternahm, mit vorzuglicher Gorgfalt ju fougen und zu pflegen befoloffen hatte? Ertennet bies nun Der Rationalift gang unbebingt an, erffart er Sefum in Diefer Dinfict für ben ausgezeichnetften Pfleg: ling ber Borfebung, wie follte er ber Burbe und Grhabenbeit beffelben ju nabe treten und ibn in ben Breis gewöhnlicher Alltagemenfchen berabzies ben? Ift und bleibt er nicht, auch aus biefem Gefichtspunfte und ohne die grundlofe Annahme wunderthatiger Beranftaltungen Gottes jum Bebufe feines Dafenns und Birfens, flets ber ausgezeich: netfte Menid, ben es je auf Grben gab; ein Deros, in beffen Schidfalen fic bie Barfebung in einem worzuglichen Grabe verberrlichte, beffen Dafenn allein binreichen murbe, ben Glauben an eine bobere Dacht und Beiebeit ju rechtfertigen, beffen Beidigte alle 3meifel über ihre Theilnahme an ben

Ungelegenheiten bes menfchlichen Gefchlechtes nieber ju folagen im Stande ift? Glaubt, ber Gupras naturalift ben Stifter bes Chriftenthums mehr ju ehren, wenn er ibn in eine Berbindung mit ber Bott: heit fest, mo von allem Raturtiden und bem gemobnlichen Laufe ber Dinge Angemeffenen zu abfirahiren fenn foll; fo mird der Rationalift biefe grundlofe Annahme feiner Gbrfuecht gegen benfelben gern zu gute halten, und bie mobimeinende Abficht, in ber er es thut, ichesen und ehren; wenn er aber feiner Geits offen befennt; fic von einem folden Gefandten ber Gutheit feine vernanftige Borftellung machen ju fonnen, und in ben forife: lichen Urfunden, bie bie Befchichte feines Lebens und feiner Goidfale enthalien; bei einer vernunf: tigen Grifdrungsmethobe, umfonft nach Datis su! fuchen, Die eine folde Unnahme rechtfertigen, fo follte er fic billigermeife wohl auch verfprechen Durfen, nicht unerwiesenen Borquefegungen gu Liebe, ber ichnoden Abficht beschafdigt zu merben, ale wolle er einen Dann, ben er mit eben fo feffer Ueber: jeugung als ber Gupranaturalift fur ben auegezeidnetften Gefandten und Liebfing Gortes, nur aber in einem begreiflichen Ginne, verebrt, berabmurbi: gen und fomaben. Und bies um fo mehr, ba er nach feiner Unfict eines Theile bem Stifter bed. Chriftenthums von feiner Burbe und Erhabenbeit nicht nur nichts entzieht, fondern ibn piel: mehr, wenn ibn nicht alles trugt, noch anbern Theils in einemb meit mirbis gern und erhabenern Lichte barftellt,

au einem weit größern und ausgezeide neteren Individuo macht, als er in bem Sheme bes Supranaturaliffen er: fdeint! Tragt namlich ber Supranaturalift Den Begriff, ben er von übernaturlicher und unmittel= barer Birtfamfeit Gottes bat, im ftrengften Sinne und in .confequenter Beftimmt beit auf ben Stifter bes Chriffenthums über, legt er ihm ben Ramen eines gottlichen Gefanbten in bemjenigen Berftanbe bei, mo bei feiner intel leftuellen und moralifden Ausbifdung von allen naturliden Birtungegefegen gu abftrabi: ren fenn foll, - ju meld einen werth : und ver: bienftlofen Befen macht er ibn nicht? Da ftebet Diefer Gottgefandte als ein in menfolicher Geftalt vom himmel gefallenes Balladium; als eine, von ber Gottheit zugerichtete, beilige Dafcine, in welder alle geiftigen Biefungen burd einen übernaturlichen Dechanismus ju Stande fommen; als ein todtes Berfzeug, bas ofne bie mitmirfende banb des Runftlers feine in ibm liegende Rraft felbfi: thatig außern fann; als ein Instrument , bas ohne ben belebenben Dauch von ben feinen Ion von fic an geben vermag. Bas ben Denfchen groß, ebel und erhaben macht, Rreibeit, Gelbftbatigfeit und unbefdrantte Billfubr, feine Geiftesfrafte fo ober andere ju außern, fommt ibm burdaus nicht gu; er ift weife, weil ibm bie Gottbeit, obne fein - Authun, himmlifche Beisbeit eingehaucht bat; er fpricht gottlich, meil feine Bunge ein mafdinenmaßiges Organ von Gotterfpruden ift; er banbelt fittlid

polltommen, weil er nicht fundigen und fehlen tann; er tout Bunder, weil feine Bande bas blimbe Bertzeug himmlifcher Bunberfraft find; er verfolgt einen boben und beiligen 3med, weil er mit feiner gangen Individualitat mechanisch bagu organifirt iff; - furs/ nichts von alle, bem., mas burch ibn Großes und herrliches ju Stande fommt, fann feiner eigenen freien Thatigfeit und, Gelbftbeftimmung jugerechnet werben, - flumpfe Baffivitat, mafchis nenmafige Lentfamteit, blinder Organismus, Der einer bobern Dand, Die ibn an unfictbaren gaben in Bewegung fest, ju Dienften fieht, ift fein harafteriftifdes Merimal. Go und nicht anbers fann Jefus als Gefandter ber Gottheit im foges nannten bobern Sinne des Supranaturaliften erfceinen, und will berfelbe in Diefem mafchinenmafigen Gotterbilbe nicht feinen Sefus erfennen, will er ibn ju einer halb überfinnlichen, halb finne lichen Erfcheinung, ju einem halb gottlichen, balb menfoliden Befen maden, will er ihm menfcliche Organisation beilegen und doch zugleich bie Rabigfeit, ben Gefegen berfelben gemas afficirt gu merben abfprechen; - mill er ibm, wie oben (G. 182) von Reinhard bemerft murbe, alle naturlichen Bedingungen geiftiger Individualitat forgfam pindieiren, und bennoch ben begunftigenben' -Ginflug naturlider Umftanbe auf Diefelbe ableugnen, feine intellettuelle und moralische Erhabenheit übermenfolich nennen, und gleichwohl gegen eine unwiderftebliche Ginwirfung ber Gottheit auf ihn proteffiren, - fo nimmt er mit ber einen banb, mas

er mit ber anbern giebt, und tritt mit fic felbfi und feinen Begriffen von bem, mas er in einem bobern Ginne gottlich nennt, in ben bandgreiffich ften Biberiprud. Rann nun aber einem folden Gottgefandten, einer folden werth : und verdienfilofen gottlichen Dafcine nur ein Schatten pon Erhabenheit und Burbe jufommen ? Done Freiheit, ohne millfubrliche Gelbsttbatigfeit, obne bas Ber: mogen, feine naturlichen Rrafte fo ober anbers auszuhilden und ju gebrauchen, ift ber Denfc Richts; alle feine Borguge und Bollfommenbeiten in intellettueller und moralifder binfict baben nur in fo fern einen Berth, als er fic biefelben, ben Bebingungen feiner naturliden Dragnifation gemas, und vermoge eines freien Billensaftes felbfithatig zu eigen gemacht bat. Daber ericeint denn nun ber Stifter bes Chriftenthums nur in bem Spfeme bes Rationalisten mabrhaft groß, erhaben und gott-Die Gottheit bat, nach feiner Anfict, nur liф. Die naturlichen Bedingungen in ibn gelegt, bas gu werben, mas er mar, - aber bag er mirb, mas er mar, bag er fich ju ber intelleftuellen und moralifden Große emporichwingt, auf ber er fand, mar bas Refultat feiner freien Gelbfitbatigfeit. Geine Beisheit und religiofe Ginfict ift fein eigenes Bert, weil er fic biefelbe burd gwedmafige In wendung feiner naturlichen Grtenntniffrafte, burch gemillenhafte Benugung bellen, mas andere Beife , por ihm gedacht und gelehrt batten, burch fleifigen Bebrauch icon vorbandener Religionsurfunden und purd emfiges Forfden, Denten und Drufen alles

beffen, bas fich ibm als Biffensmurbig barbietet. felbfitbatig erworben bat. Geine moralifche Chas rafterarofe ift fein eigenes Wert, weil er feine na: turlichen fittlicen Anlagen eifrig ausgebilbet, feineh Billeft gelautert, feine finnlichen Reigungen, Begierden und Leidenschaften gezügelt, und bei allem, mas er will und thut, Die Stimme feines beffern Selbft gemiffenhaft ju beachten und unverbrudlic gu befolgen gelernt bat. Gein großer Beltbeglufe fungeplan ift fein eigenes Bert, weil er fic burd alle religiofen und nationalen Borurtheife, Die bemfelben entgegen fenn tonnten, muthig binburdgearbeitet und ju einer Anficht ber Dinge erhoben bat, welcher gewöhnliche Ropfe und anbere Beifen por ihm nicht fabig maren. Seine wohlthatigen Rrafttbaten find fein einenes Bert, weil er fic mit weifer Rudficht auf feinen funftigen Birfungefreis und mit mobimollenber Beachtung ber Bedurfniffe einer leibenden Menfcheit in ben Befig berjenigen Renntniffe und bulfemittel gefest bat, moburd er fie ju verrichten im Stanbe mar. Rurg, mas fic Grofes, Gbles, Erhabenes und Gottliches an ibm findet, ift bas Brobutt feiner freien Gelbftbeftim: mung, bas Refultat feines eigenen unermubeten Strebens nach einem ungewöhnlichen Daafe menfc lider Bollfommenbeit. Gr fieht als Ibeal ber gangen vernünftigen Menfoheit ba, weil er fid ju Rolge naturlider Birfungegefege burd eigene Rraft baju emporgefdwungen bat, er tragt bas Siegel ber Bottlichfeit an feiner Stirn, weil er fic baffelbe mit eigener Dand aufgubruden mußte.

Mes mas er mar und murbe, mar und murbe er obhe eine andere als nur mittelbare und naturlide Diemurfung Gottes, burch fich felbft. fende traten vielleicht mit einer abnlichen, geiftigen Organisation, ale er befag, ine Leben ein, marum mußte er biefelbe allein fo auszubilben, als es ber Raff mar? Taufende murben unter eben fo aunftis gen außern Umftanben, unter eben bem Bolfe, gu eben ber Beit, wie er, geboren, marum mußte er Diefe Begunftigungen fur feine religiofe Ginfict allein fo trefflich ju benugen? Laufende fanben Diefelbe religiofe Gultur, Diefelben inbaltereiden Religionsurfunden por, marum mußte er allein von jener ben Gebrauch ju machen, und biefe mit bem Ginne und Beifte ju lefen, ju prufen und anzumenden, marum allein bas religiofe Lebrgebande baraus zu conftruiren, bas wir als bas feinige bewundern? Taufenden fanden Diefelben intelleftuellen und moralifden Dulfemittel, ju einer ausgegeidneten Bollfommenbeit gu gelangen, gu Gebote, warum mußte er fie allein fo ju benugen, bag jeder, ber ben Menfchen nach feinem mabren Berthe ju fcaben meiß, por ber, ibm eigenthumlichen, Beiftesgroße, por bem, ihm eigenthumlichen Charafteradel unfreiwillige Chrfurcht empfindet? Ronnte man fic von Diefer Ghrfurcht ergriffen fublen, wenn man fich biefen Gottgefandten nur als paf-Berfzeug einer übernaturlichen, gottlichen Ginwirfung benft, menn man bas, mas er mar und murde, nur unmittelbaren, munbertbatigen, eine eigene Mitmirfung ausschlieffenben, Beranftal

ungen Gottes uffereibt? Unmoglio! bat ber Renfc unleugbat nur in fo fern Anfpruch auf Burde und Erhabenheit, ale er fich biefelbe felbft: batia zu ermerben weiß; als er bie naturlichen Beiffestrafte, womit ibn Die Gottheit ausruftete, ie Umftande und Lagen, in Die fie ibn verfest, Die bulfemittel, Die fie ihm barbietet, mit freier Billfubr zu feiner intelleftuellen und moralifden lusbildung benust, und alle entgegengefesten Dinberniffe mit anstrebenbem Duthe gludlich befregt, jo vindicirt gewiß ber Rationalift bem Stifter Des Chriftenthums die ibm gutommende Burbe und Erbabenbeit in einem weit bobern Grabe, inbem er zu zeigen fuct, wie er ben naturlichen Birlungsgefegen gemas bas wurde, mas er mar, als ber Supranaturalift, ber ibn als ein Probutt uber: finnlicher Caufalitat barftellt, und, wenn er uber Die Bildungsgeschichte beffelben in confequenter Lebereinftimmung mit ben, ibm eigenen, Begriffen von etwas Gottlichen rafonniren will, ju einem mafchi: nenmaffgen, werthlofen Gottergebilbe madt, ober ben erhabenften Menfchen, ben bie Erde trug, als Theanthropen in ein, fich felbft miderfprechendes, Befen vermanbelt. Bie mag man bemnach bas Softem bes Rationaliften einer Defabwurdigung bes Stifters bes Chriftenthums beschuldigen tonnen ? Es fellt ibn, fo gut, wie das Onfem des Gupra: naturaliften als einen besondern Liebling, als einen ausgezeichneten Gefanbten Gottes an Die Denfcheit bar, und macht ibn, genauer betrachtet, nur noch

weit großer und erhabener, als er in jenem Soffeme erideint!

Gben fo menig, lieber Freund, bat biefe Befouldigung einen vernunftigen Ginn, wenn Die Rebe pon einer Derabmurbigung ber Moor ftel Befu burd bie Anfict bes Rationaliften ift. Bon intelleteneller Beite last er fie namlich gerade fur bas, und fur nichts mehr noch weniger gelten ales fie nad ben unvertennbarften Dotie ibrer Gerife ten felbft gelten mellen, und von mora lifder ertennt er ibre boben Borguge mit ber größten Bereitwilligfeit an. -Denn nicht ju ermabnen, bag biefe Ranner aud nach bem Spfleme bes Supranaturaliften, in jeder Dinfict um viele Stufen tiefer ale Jefus felbft geben und fieben muffen, weil ber Junger nie über ben Deifter ift, fo bat ja ber Rationalift ibr eigenes. b. b., bas unverwerflichte Reugnib fur fic, wenn er fie fur gewohnliche Lehrer relig giofer Babrbeit nimmt. Gie felbit legen in ihren Schriften bas wiederholte Befonntnig ab, bag fie als ungelehrte und ungebildete Ranner in Die nabere Befannticaft mit Jefu traten; bag fic, tros ihrem naturlichen Ginne fur Babrbeit, mit allen Borurtheilen ibres Bolfs, mit allen Thorbeis ten ihres Standes, mit allen Irttbumern ihrer Beit behaftet waren, bag fie fic, ungeachtet ihres vieliabrigen Umganges mit bem Reifter, Don bem: felben nicht loszureiffen vermochten und fic besbalb nicht felten Die beschämenbften Bormurfe von ihm EULOgen;

juggen; baf fie, fogar nach feinem Abiciebe bon Der Erbe, ben Sinn und Geift feines großen Berfes noch nicht gefaßt batten; bag fie, felbft als thatige und von einem bobern Geifte befeelte Berbreiter feines Gvangeliums, ihren alten engherzigen judifden Rationalporurtheilen zu Liebe, Die umfalfende Tendens beffelben nicht begriffen, und fich nur mit Dube ju einer universaliftifden Anfict ber Religionsanstalt, die fie fliften follten, erheben tonnten; bag fich ihr geiftiger Gefichtsfreis nur nach und nach ermeiterte; bag ibre religiofe Ginfict nur allmablig vom Unpollfomnienen jum Bollfom: menern empor flieg; baf ihre ebemaligen Deffias: boffnungen bis ang Enbe ihres Dafenns und Birtens ben unverfennbarften Ginfluß auf ihre Bors fellungen und Lehriage batten; daß fie ben berrn und Deifter unaufborlich als einen glorificirten Deffias vom Dimmel jurud erwarteten, und ber vermeintlichen Inauguration feines Reiches auf Erben enigegenfaben, - bag, mit Ginem Borge, Babrs beit und Irrthum, richtige Ginficten und unbaltbare Bolle: und Beitibeen bei ihnen flete unter einander gemifct blieben. Ift Dies pun aber unvertennbar, liegt bies in ihren Schriften fo beutlich par Mugen, bag es fur ben Renner berfelben gar feiner namentlichen Radmeifung bebarf, mie feer und gehaltlos ift bann nicht ber Bormurf, ben man bem Rationaliften macht, menn men fpricht: er made biefe gottliden Bgfandten ju gemeinen, irrthumgfahigen Menfocn? - Bollen benn biefe befdeibenem

Berfundiger bes Chriftenthums infalible, burd un: mittelbare gottliche Ginwirfung por jeber Gefahr bes Irrthume bemahrte, Prediger ber Babrbeit fenn? Daafen fie fic benn eine Beisheit und Ginfict an, Die feines Bachsthums fabig, feiner Bes richtigung bedurftig fen? Sprechen fie fic benn vollige Freiheit, ganglide Uneingenommenbeit von ben Ibeen, Bunichen, Doffnungen, Anfichten und Borurtheilen ihres Bolfe und Zeitaftere gu? Forbern fie benn unbedingten Glauben an jedes ihrer Borte, an alle ihre gelegentlichen Meußerungen , burch melde fie ben fattifden Bahrheiten, Die fie fund thun, Gingang ju verschaffen fuchen? Stellen fie fich ir: gendmo als' übernaturlich gebildete, als übernaturlich unterflugte Lebrer ber Bahrheit bar? Forbert nicht felbft ein Baulus, Der Die unmittelbaren Schuler Befu alle an Tiefe, Freiheit und Richtigfeit ber Ginfict weit übertraf, vetnunftige Prufung beffen, mas er vorträgt, um nicht bei feinen Lehrlingen einem blinden Auftoritatsglauben Borfdub gu thun, um nicht die Meinung zu veranlaffen, er halte feine Ausspruche fur ewige, unabanderliche, allgemeingultige Gotterfpruce? - Bie murbet ibr erftaunen, ibr befdeibenen, nicht euch, fonbern nur ben Deiffer berberrlichenden, Boten Des Evangeliums, wenn ihr wiederfehren und Beuge ber, gmar autgemeinten, aber unjulaffigen Bergotterung folltet, Die man auf Roften ber Babrbeit und euern Gelbstgeffandniffen jumider mit" euch treibt! wurdeft bu fagen, großer berelicher Baulus, ber bu im gerechten Unmuthe über Die erfolicene Auftoritat Damaliger Gettenhaupter atteriefeft: Ber ift Bane lus, mer'ift Apollo? - Diener find fiel-- 3-ft benn Baulus fur euch gefreugigt? Dber fend ihr in Bauli Ramen getauftl. - made wurdeft bu fagent, wenn bu wiedertofren: und bir von Chriften, wie einft von den Luftreim fern ppfern fabelt: wenn bu fabelt, wie man Deine geit : - wind ortgemafie Lebre über Die Lebre beinot Deiffere felbft binauffett, jebe beiner Brivatneie nungen fur alleemein gultige, emige Babtbeit balt. aus jebem Lehrtropus, burd welchen bu Allen Afes ju merben fucteft, Dogmen berauszwingt, benen fic Die monichiche Vernunft, tros alles Widerftre bens, glaubig unterwerfen foll, und bas, mastidte in Der Sprace Des gomeinen Lebens, .im Reuet fdrifelicher Darftellung und mit meifer Anbeques mung an bamalige Denfcenbeburfniffe,: bald for bald andere mobificirt, vortrugeft, um beine Behrn linge aus einem befdrantten, nationalen Religiones fultus ju: oiner vernimfrigen Reimion bifiguführen. ale unwandelbare lehr: und Glaubenefage berfelben deutet? - Rein! zu entebren, zu entbeiligen murbe der Rationalift Diefe feltenen Ranner:glauben, menn er fie in einem bobern Sinne für Lehner Der Mahre beit halten molle, ale fie fich felbft gehalten millen wollen, wenn er benfelben, unermiefenen, in fich felbit gerfallenben Theorieen über gottliche Sinferation zu Liebe, eine burchgangige Umfehlbarteit, auf bis fie felbft freiwillig Bergicht leiften, und bie mit ber fucceffinen: Berichtigung ihrer religiofen Ginfichten gong untvertraglich ift, beigumeffen geneigt marte

Er nimmt fie für bad, wofür fie fid mit rubmmur: mier Befdeibenbeit felbft geben, obne bem, ibnen wirblid gufommenben, Anfeben, ber ibnen gebich. renden Achtung und Chrfurdt ju nabe ju treten. -Denn mer fann in moralifder Dinfict Die aufabenen Borguge Diefer Derolbe bes Chriftenthums, iters toben unfferbliden Berbienfte um bie Denfch: Beit lebbafter und gerührter anerfennen, - mer bem Befen, gottliden, gemeinen Menfdenpaturen gang fremben Geifte, in welchem fie ben großen 3med Bres Dafenns verfolgten, williger Gerechtigfeit miderfahren laffen als ber Rationalis? Die, foridt er, wie tounte ich gegen ben himmilifden Sinn, ben erhabenen Enthusiasmus, Die feltene Beelenftarte, ben aufopfernben Gbelmuth, ben flam: menden Gifer, Die unermublice Thatigfeit, umerfdutterliche Gebulb und Standbaftigfeit, womit fe fich ibrem gottlichen Berufe widmeten. falt und gbrichgultig febn und vergeffen, mag ibnen, nacht Dofte felbff, Die gente vernünftige Belt zu verdan: bin bat? Das berg erbebt und ermeitert fic mir, menw id fiche, was biefe Bersen thaten, bulbeten 1000 litten, um bas, mas ihnen als Behrheit ein: beechete, zum Gigenthume ihrer inbifden Bruber # Midden , und burd bie Lebre ihres Deiffers ben sellgisfen umb Attlichen Buftand einer verdorbenen Belt ju verbeffetn. In allen Gegenben und gan: Bern, Die fle im Dienfte bes herrn mubfelig burds Wanbern, verlaumbet man fie als Feinde aller Defiebenben Religionsverfaffungen, fie ertragen es vable, und bitten, ibre beffere Lobre ju prufen.

Dan Hagt fie vor partheiliden und feinbleligen Richtern ber Balfeverführung : bes Anfruhre gegen Sott. und Gutffen an, fie mertheibigen fich mit bes fdeibener Burbe und meifen auf ihre gerechte Bade Dan treibt fit im jubifden Lande und, im romifiben Reiche: nadt blos und flüchtig über bie Grengen , fie manbeln getrof babin und freuen fic, um Abrifi willen Comad, ju leiben. Man: wirft fie in Retten und Banben, um ifmen bas Berfpreden abzugmingen, nicht meiter won bem Gefrengig: ten und Auferfambenen ju prebigen, fie fomachten lieber Bobre lang, im Rerten, als bag fie fich einer feigen Berleugnung beffen foulbig machen, non bem fie jeugen follen. Dan, grffinnt Die graflichften Rartern, um ihren beredten Mund jum Comeigen ju bringen, man wirft fie reiffenden Thieren por, man enthauptet, man treugigt fer aber bis jum legten Mugenblide bleiben fie junerfcutterlich und bauden ihren Beift aus, gufniegen, fo lange gewirkt gu baben, als es Lag marg, sufrieden, bas ber jousgestrente Saame ber Babrheit Murgel fast und Brudte tragt! - Dies alles jerfannt ber Rationalis mis freudiger Rubrung an, gefieht es laut, bağ fich in biefer binfict gewöhnliche Den: fden mit jenen Donnern burchaus nicht vergleichen loffen. bof ibre Berbienfle um bie Belt fo lange Danern , ale man hienieden Gifer fur Bahrheit, Recht und Licht nur einigermagfen ju icagen meis, und er follte ber, ibnen gebibrenben, Achtung und Ehrfurcht Gintrag thun , und fie vermoge ber Unficht, nach malder er fie beurtheilt, berabmurbigen?

En niment fie für be ju Folge unermiefener Boraut biger Befdeidenbei Borffellungen von ihnen maden wirlid gufommer'n, Tet fucht feine Borftellung von renden Achtung int benb Bobrbeit in Uebereinfim Denn wer Fagen , und ruft ihnen mit Johannel enfabenen. 21,3' marnenb que .. Rinber, butet ibre for ben Sebulenice de wo Beit fcbno fo Wird es nur noch weniger Borte be feit, Ginwurfe, noon theligem Die Rebe ift, bas imfic ber Wationalift Die gange Re figioneanftaft, melige Sefus und feint Spoffet fifteten, bau einer gemeinen mentoliden Angelegenbeit made, gurud Belde fonberbare Begriffe von bem, was wir' in menfolider Gprace ein Berf Gotte hennen, von bein, mas mir ber Beranfaltung Geiner bobern Racht und Beiebeit' gufdreiben, fest namtich nicht auch biefe Befoulbigung voraus! Glaubt inun nur basienige Convolut von Greignife fen, bas burd ein unmittelbares Gingreifen ber Sortfeft; Durch eine Reibe eigentlich fogenannter Bunderafte ju Stande fommit, und mobil Den foen nur ale willenlofe Dafdinen concurriren, mit jenem Ramen begeiconen gu burfen ? fo mag man gufeben, wie man dies willführliche Barfabren von Seiten eines vernünftigen und angemein gultigen Sprachgebrauche rechtfertigen tonne. Rennen mit aber nach Daasgabe deffelben feber Reibe guffligen, urfadlid verfnupfter, auf einen boben, befligth, Bottes wurdigen Zwed weise berechneter, burd bit

Mittel motivirter und trog aller bin: 5 bindurch geführter, Begebenheiten s: - finden wir in jeber Anftalt, tiffrung fich in bem, bunt burd einenden, Gewirre menfchlicher Beftrebungen patigfeiten Mues fo ordnen und fugen muß, es nur Die bochfte Dacht und Beisheit, Die aber une maltet, ju bewerkstelligen im Stande ift. einen abfichievollen Plan ber gottlichen Borfebung, fo ift nicht mohl zu begreifen, wie ber Rationalift, ber Die Religionsanstalt bes Christenthums wirflich in Diefem Lichte betrachtet, Diefelbe ju einer gemetnen menfolicen Angelegenheit, ju einem burd blofen Bufall entftandenen Inftitute erniedrigen folle. Denn leugnet er benn bei Erfidtung bes Ufe fprunges, ben biefe Religionsanftalt nahm, bie Mitwirfung Gottes, indem er Die naturlis den Mittel nachweifet, beren fich Gott bagu be-Diente? Gpricht er ben menfolichen Inbividuen, Die fur Diefelbe thatig maren, ben Beift and Got ted ab, indem er auf Die naturlichen Rrafte aufmertfam macht, burd welche fie Gott bagu tuchtig machte? Abftrabirt er bei ber gludlichen Ausfusrung ibres Unternehmens von ber Concurren ber booften Dacht und Beisheit, inden er die naturlichen Umffande und Bulfemittel, welche fie in ber politifden und religiofen Bage ber bemaligen Belt baju in Bereitschaft gefest hatte, nde mentlich anzugeben fuct? Richts weniger ale bied! Er fucht vielmehr bem Berte Jefu und feiner Mpd. fiel ben Charafter ber Gottlichfeit, ben ibm bir

Supranaturalift in einem unbegreiflichen und per: worrenen Ginne beilegt, in einem beffimmten und begreiflichen zu vindiciren, erhebt daffelbe über ben Sein einer abfictlofen, jufalligen Entftehung, und macht bie oft verborgenen und geheimen Beranftaljungen fichtbar, welche Die Dand ber Borfebung gur Erreidung ihres großen 3med's burd jene Manner mit unendlicher Beisheit fo und nicht anders ge: troffen batte, - um ben fluchtigen Beurtheiler gu Dem Geständniffe ju nothigen: hier fen mehr als blofes Menfchenmert, bier offenbare fich ein im fills len Scoofe ber Beit tief angelegter, buid politifoe Ummandlungen, Bollerschickfale, nationale Gie genthumlichfeiten und zeit : und ortgemaße Bervor: rufung fo und nicht anders organifirter Individuen, bewundernsmurbig motivirter und ine Bert gefester Man ber emigen Beisbeit. Go menig als ber Rationalift abnlice Greigniffe in Der Beltgefdichte Daburd, bag er fie im Bufammenhange mit ihren Rativen, und als Refultate bes von einer bobern Dand gefnupften Caufalnerus ber Dinge barftellt, au gemeinen menfolicen Ungelegenheiten macht; fo menig er 3. B. bem Werte Luthers und feiner Sebulfen ben Charafter einer gottlichen Beronftalgung entzieht, wenn er Die naturlichen Beranlaffungen und Dulfemittel, beren fic bie Borfebung Dazu bediente, nachweift; wenn er mit bulfe pragmatifder Gefdichteforidung ben Reim, Das Ber: Den und Gebeihen beffelben aus ber Individualitat, feines nachften Urbebers, ans bem Buftanbe ber bamaligen Gultur und ber politifden Lage ber Lander,

von welchen es ausging, aus bem Intreffe, bas Die verfchiebenen Stanbe, Corporationen, Gurften und Derreit jener Beiten bafun nahmen, fo mife aus allen übrigen bierber geborigen Umfanden, ju ertlaren fucht, () fo wenig fann ibn ein denlicher Bormurf treffen, wenn er bie primitive Entflehung ber gangen driftlichen Religionsanftalt von eben Dies fer Beite betractet und barftellt. Gie ift ibm ein Bert Gottes nicht in einem unbegreiflichen, fon: bern ier bemjenigen Ginne, wie ber vernünftige Renfc Mies Bottes Bert nennt, mas burd bie Große: und Beiebeit feiner Beranftaltung und burd feine Angemeffenbeit gu gonesmurbigen 3mcb fen von einer bobern Theilnabme ber Gottheit zeigt, und, obwohl burd maturliche Dittel eingeleitet und ausgeführt, bennoch den unvertennbar: ften Beweis einer befendern Mitmirfeing, berfelben in fic tragt. Ber fo mit Diefer Anficht, Die gu ibret Rechtfertigung feines weitern Bortes bebari, nicht gnugen laffen will, und nur ba gottfice Ber: anftalingen finden fann, mo fic Bunder auf Bun-Der boufen, bem modte man met Leffring juru: fen: "Der Bunber Dodites ift, bag uns Die wiehren, alltagen Bunder fo alltag: lich werden tonnen," - ber erregt ben Ber: bach groch fic, bag er emweber ba, und nur ba, wo von ber Angelegenbeit Des Chriftenthums bie Rebe ift, mit allem menfoligen Sprachgebrauche eine unftatthafte Billfutt treibe, ober, mas noch folimmer mare, jum Bebufe unglimpflicher Abfich: ten und im gebeimen Bibeffpruche mit feiner

beffern Ueberzeugung, Anderebenkende burch gehaft fige Infinuationen verdachtig ju machen fuche. — Bon dem legten Ginwurfe gegen die rationaliftische Ansicht im nächken Briefe, lieber Freund! — Leben Sie wohl! —

...

e g) Der Umftand, beffen bier gebacht wirb, if ges wiß mit in Auschlag ju bringen, wenn man fragt, woher es tomme, bas fic alle Bbiffer und Beitalter boberer Offenbarungen rab. ... men, Die Gitelfeit, die unter andern dabet mit gu Grunde flegt, und von welcher man daffelbe fagen tonnte, was Leffing in einem abulichen Bezuge fagt: "ber Lopf von Gis fen will mit einer filbernen Bange gern aus der Gluth gehoben fepn, . .. um felbft ein Topf von Gilber fich gu danten!" - nahm bekanntlich beim jabifchen Botte die Geftalt ber unerträglichken Ummaafung : an, und wurde durch den Aufpruch auf den Namen eines auserwahlten Boltes einer der bablichfien Bage im Maionalcharatter beffetben. Gott eignete und ibnen, nur får fle batte er von Unbeginn die außerordentlichften Beranftal: tungen getroffen. Und in bet That, faft tounte es fcheinen, als babe biefer rethisfe Mational fiels auch auf die Chriften und bis gu unferer Beit berab fortgeerbt. Denn vernimmt man bie berabwarbigenben Umbeile, bie fie meiftens aber . ! Die außerordentlichen Offenbarungen fallen, beren fic außerdriftliche Religionsbetenner rub. men, fo mochte man fagen: "Stoll, nichts als Gtolg!" und benen, bie berpleichen Ut. theile aussprechen, Giud munichen, das fie vor ben Repliquen eines Mobamedaners, ober hin: bu's, ober Chinefen und anderer ficher find! Denn wer weiß, welche unerwartere Burechtweis fung fie von Geiten berfelben empfangen murben, wenn jene die außerordentlichen Offenbarungen, auf welche bie Chriften provociren, von einem

angered tiftlichen Standpuntte grab emit philosophischem Geifie beurtheilen wollten und Bonnten! Um so billiger sollte indn gegen blefe nigen fein, die im Gehoche: der dwint. Rireng gelff den Stauben au feinen wahren Gebalt jus rictfahren und mit den Aussprücken der gesumden Bernunft zu vereinigen suchen!

भी जिलाहा के किया के अपने के अ

2) Dies hat beraunitat Metubart in eines ist.
Mer trefflichten Rafprenations Dredigten (Jahr 1805) gethan. Do es denn wohl irgend einem Beitribeiter derfeiten nur von weitemelte gent Ginn geformation in noch dazu vor dem Botte, die Aeformation für einer gemeinen menichtichen Angelegenheit bers gen darfielte, auf deuen fie fich entwickete? — Gewis nicht! — So inconsequent verfort man, ivenn man fich bei keiten Untersuchungen worte, nem Parthei antereffe leiten läst!

The state of the s

Bit Morfa, wiefen Git, wie mir baucht, bem Ginnurfer dus Spffen des Rationalifen gehe aufigangtiche Anniquinung beffen aus, was mwa bisher driftliche Religion nannte, und fegenur eine reisne Wernunftreligion win ihre Gtelle!

pogen, Die legte Stelle an, lieber Freund! — weil er bas Startfle, Auffallendste und Bebentlichste zu enthalten icheint, was fich gegen jenes Spfiem fagen fast. Wir werden baber bei Biderlegung Diefes Ginwurfes mit aller Sorgfalt ju Berte geben muffent!

hier fommt nun, wie Sie leicht felbft feben, Mied auf bie: Brege jon : mas, nenut man, drife lide Religion? Demi obne einen: beftimmten Begriff bavon festgulegen, ift es nicht moglich, fic affbrig ju verftanbigen. Bezeichnet man, fpricht -ber Rationalift, mit biefem Ramen - bas ortho: bore Softem ber Dogmatit, ben fiechlich : theolo: aifden Lebrbegriff Der Goule; rechnet man gu ben Babrheiten ber driftlichen Religion-alle Die Lehr: meinungen, bie, von'Iv'bannes Damascenus bis auf Augufti 1) berab, fur Griftliche Glaubens: fage ausgegeben worden find; balt man mir irgend ein alteres ober neueres bogmatifches Compenbium, b. b., irgend ein mehr ober meniger confequentes Convolut fogenannter driftlicher, aber aus ben beterogenften Buchern bes A. und R. T. gufammen: gelefener, aus Mythen und Thatfacen ber beiligen Gefdicte, aus ben Musfpruchen orientalifder Dich ser und Religionephilosoben obne Rududt auf Reit, Drt, Beraniaffung, Gprade unde Musbruds: weise bunt unter einander gewehter, und, med ib: rer Richtübereinstimmung mit and erme bem Gofte: ine: weniger gunftigen, Schriftftellen, fo glaubig für allgemein guitig jangenommener Babrbeitte ent: igniging ale fen bie gonge Bibel ein, in Materie

und Sarm unmittelbares, budftablich ju nehmendes, Der gangen pernunftigen Menfcheit fur immer gegebenes. Wort. Gottes, 2) - balt man mir bies mit Der Berficherung entgegen: es conflituire Die Lebr: und Glaubenslage ber driftlichen Religion! nun fo geftebe ich gern, daß mein Cyftem mit Diefer driftliden Religion in vielen Dunften collidirt und Denn allerdings weife ich aus bemfelben eine Menge pan Dogmen binaus, Die in dem firch: lich : theologifden Gufteme fur unwandelbare driffs liche Glaubensmahrheiten gelten, und fege an ihre Stelle basjenige, mas mir nach genommener Rud: fprace mit meiner vernunftigen Ginfict als mabr Dies thue ich jeboch aus und richtig einleuchtet. bem triftigen Grunde, weil ich jene Glaubenefage nicht fur driftlid, b. b., nicht fur einen mefent: licen Bestandtheil ber, von Jeju und feinen Apoftein mit Rudfict auf Die religiofen und moralis forn Bedurfniffe ber gangen vernunftigen Menichbeit vorgetragenen, Religion balte. Richt alfo mit Diefer Religion an fich felbft, fondern nur mit bem gewohnlichen Spfteme ber driftlichen Dogmatit und Rirdentheologie tritt meine rationaliftifde Unfict in Biberfpruch, und ich fann es mohl leiden, wenn man mir die Abfict beimift, verschiedene Lehrbeflimmungen berfelben ju ansiquiren, b. b., als Dogmen barguftellen, bie auf ben Charafter allge: mein gultiger Lebren ber Chriftusreligion feinen Unfpruch machen tonnen. Rennt man bingegen Griftliche Religion bas, mas vernunftigermeife einzig und allein fo beißen tann, namlich : Die wefentlichen

Er nimmt fie für bad, mofür fie fid mit vubmmur: biger Befdeibenbeit felbft geben, ohne bem, ibnen wirkle gutommenben, Anfeben, ber ihnen gebeib. renden Achtung und Ehrfurdt ju nabe gu treten. -Benn mer fann in moralifder binfidt bie unabenen Borgige Diefer Derolbe bes Chriftenthums, ifen boben unfterbliden Berdienfte um Die Denfch-Boit lebbafter und gerührter anerfennen, - wer bem inden, gottliden, gemeinen Menfdenpaturen gang fremben Geifte, in welchem fie ben großen Amed Bres Dafeuns verfolgten, williger Gerechtigleit miderfahren laffen, als der Rationalife? Die, forigt er, wie tonnte ich gegen ben bimmilifden Binn, ben erhabenen Enthuffasmus, Die feltene Beelenftarfe, ben aufopfernben Gbelmuth, ben flam: menden Gifer, Die unermubliche Thatialeit, Die unerschitterliche Gebuld und Standhaftigfeit, womit fie fich ihrem gottlichen Berufe wibmeten, falt und stichaultig febn und vergeffen, was ihnen, nacht Jofu felbff, die gange vernünftige Welt ju verban: bn bat? Das berg erbebt und erweitert fic mir, wonn id fiche, mus biefe berden thaten, bulbeten 200 litten, um bas, mas ihnen als Bahrheit ein: beedete, mm Gigenthume ihrer inbifden Bruber # wieden , und burd bie Lebre ibres Deifters ben wellgidfen und Attlichen Buffand, einer verborbenen Belt zu verbeffetn. In allen Gegenben und Lau: Bern, Die fle im: Dienfte bes herrn mublelig burds Wanbern, verlaumbet man fie als Seinbe aller Veftebenben Religionsnerfassungen, fie ertragen es vable, und bitten, ibre beffere Lehre gu prufen.

Dan Hagt fie vor partheilichen und feinbieligen Richtern ber Bolfsverführung /: bes Anfruhre gegen ' Gott. und Sutffen an, fie mertheibigen fich mit beideibener Burbe und meifen auf ihre gerechte Bade bin. Dan treibt fit im jubifden Lande und im romifchen Reiche: nadt blos und flüchtig über bie Grengen , fie manbeln getrof babin und freuen fic, um Chriffi willen Comad ju leiben. Ran wirft fie im Retten, wab Banben, jum ifmen bas Berfpmeden abzugmingen, nicht meiter von bem Gefreuzies ten und Auferfimbenen ju prebigen, fie fomachten lieber Sobre fang, im Rerter, als bag fie fic einer feigen Berleugnung beffen foulbig machen, non bem fie jeugen follen. Dan, grunnt, Die graflichften Rartern, um ihren beredten Rund jum Comeigen ju bringen, man wirft fie reiffenden Thieren vor, man enthauptet, man freigigt for icher bis jum lesten Mugenhlide, bleiben fie mnerfdutterlich und bauden ibren Beift aus, jufnieben, fo lange gewirft gu baben, als es Tag mar; jufrieben. baf ber jausgestrente Saame ber Dabrheit Burgel fast und Brudte fragt! - Dies alles jerfannt ber Rotionalift mit freudiger Rubrung an, gefieht es laut. Daß fich in biefer Dinficht gewohnliche Den: iden mit jenen Monnern burdaus nicht vergleichen laffen, baf ibre Berdienfle um bie Belt fo lange bauern, ale man bienieben Gifer fur Babrbeit, Recht und Licht mir einigermagfen ju fcagen meif, und er follte ber, ihnen gehührenben, Achtung und Chrfurcht Gintrag thun, und fie vermoge ber Un: ficht, nach welcher er fie beurtheilt, berabmurbigen?

Poren fic Anbere, ju folge anermiefener Boraus. Tegungen, andere Borffellungen von ihnen machen an maffen gianben, bet fact feine Borfetung von ionen wilt Matur fund Bobrboit in Uebereinftim: mung zu Bringen Jund ruft ihnen mit Johannes '(f. Br. 56 af.y' marnend gut ,Rinber, butet wie Pinelbedt? ned 'nod bile. 11 10 Und fo Wird est nur noch wenter Borte be: Dutfen, lieber Breund, um auch ben anbern Theil "Dis Ginmuffe," Gon' heldem bie Rebe Eff. Dag namilo ber Mationalift bie gange Re Midioneanffalt, melde Befus und feine Epoffet fifteten, jau einer gemeinen 'menfoliden Anigellegenbeit made, gurud: gumeifen! Belde fonberbare Begriffe von bem, mas mir' in menfolider Gprace ein Bert Gottes hennen, pon bem; mas wir ber Beranffaltung Giner bobern Dadit und Beibheit jufdreiben, fest namelich nicht auch biefe Befoulbigung voraus! Glaubt ihun nur basienige Convolut von Greigniffen, bas burd ein unmittelbares Gingreifen ber Gottheit, burch eine Reibe eigentlich fogenannter Bunderafte ju Stande fommit, und mobei Den-Iden nur ale millenfofe Mafdinen concurriren . mit fenem Ramen begeichnen su burfen ; fo mag man gufeben, wie man bies willführliche Berfahren von Beiten eines vernünftigen und allgemein gultigen Dradgebrauche redifertigen tonne. aber nach Daasgabe beffelben febe Reibe gufalliger, urfacilio verfnupfter, auf einen boben, beiligen, Bottes murbigen 3med weife berechneter, burd bie

tauglichften Mittel motivirter und tros aller binberniffe gludlich bindurch geführter, Begebenheiten ein Bert Gottes; - finden mir in jeber Anftalt, ju beren Realifirung fich in bem, bunt burch einander laufenden, Gemirre menfchlicher Beftrebungen und Thatigfeiten Alles fo ordnen und fugen muß, mie es nur bie boofte Dacht und Beisheit, Die über uns maltet, ju bewerfstelligen im Stande ift. einen absichtevollen Plan ber gottlichen Borfebung, fo ift nicht mobl zu begreifen, wie ber Rationalift, der Die Religionsanstalt bes Christenthums wirklich in Diefem Lichte betrachtet, Diefelbe ju einer gemetnen menfchlichen Angelegenheit, ju einem burch blofen Bufall entftanbenen Inftitute erniedrigen folle. Denn leugnet er benn bei Erfidtung bes Ufe fprunges, ben biefe Religioneanstalt nahm, bie Mitwirfung Gottes, indem er Die naturlis chen Mittel nachweiset, beren fich Gott bagu be-Diente? Spricht er ben menfolicen Inbividuen, Die fur Diefelbe thatig maren, ben Beift and Gotted ab, indem er auf Die naturlichen Rrafte aufe niertfam macht, burd welche fie Gott bagu tuchtig machte? Abftrabirt er bei ber gludlichen Ausfusrung ihres Unternehmens von ber Concurrent ber booften Dacht und Beisheit, inden er die naturlicen Umffande und bulfemittel, melde fie in ber politifcen und religiofen Bage ber bamaligen Belt baju in Bereitschaft gefest hatte, na mentlich anzugeben fuct? Richts weniger als bied! Er fucht vielmehr bem Werte Jefu und feiner Mpde fiel ben Charafter ber Gottlichfeit, ben ihm bet

Supranaturalift in einem unbeareiflicen und per: worrenen Ginne beilegt, in einem beffimmten und begreiflichen ju vindiciren, erhebt daffelbe über ben Chein einer abfictlofen, jufalligen Entftebung, und macht bie oft verborgenen und gebeimen Beranftal: tungen fictbar, melde bie Danb ber Borfebung gur Grreidung ihres großen 3mede burd jene Danner mit unenblicher Beisheit fo und nicht anders ge: troffen batte, - um ben fluchtigen Beurtheiler gu Dem Geftandniffe ju nothigen: bier fep mehr als blofes Menfchenwert, bier offenbare fic ein im file len Soofe ber Beit tief angelegter, burd politis foe Ummandlungen, Bollerfdidfale, nationale Gie genthumlichfeiten und zeit : und ortgemage Bervor: rufung fo und nicht andere organifirter Individuen, bemundernsmurbig motivirter und ins Bert gefester Plan ber emigen Beisbeit. Go menig als ber Rationalift abnlice Greigniffe in Der Beltgefdicte Daburd, bag er fie im Bufammenbange mit ihren Rativen, und als Refultate bes von einer bobern Sand gefnupften Caufalnerus ber Dinge barfiellt, au gemeinen menfolichen Ungelegenheiten macht; fo menig er . 3. B. bem Berte Luthers und feiner Bebulfen ben Charafter einer gottlichen Beronftals rung entzieht, wenn er bie naturlichen Beranlaffun: gen und Dulfemittel, beren fic Die Borfebung Dazu bebiente, nachweift; wenn er mit Dulfe pragmatifder Gefdichteforidung ben Reim, bas Bers ben und Gebeißen beffelben aus ber Individualitat, feines nadften Urbebers, ans bem Buftanbe ber bamaligen Gultur und ber politifden Lage ber Lander,

von welchen is ausging, aus bem Intereffe, bas Die verficiebenen Stanbe, Corporationen, Gurften umb Derreit jener Beiten batun nahmen je fo mile aus allen abrigen bierber gehörigen Umfanben, gu ertlaren fuct, () fo wenig fann ibn ein dontidet Bormurf treffen, wenn er Die primitive Entflehung ber gangen driftlichen Religionsanftalt von eben Dies fer Beite betractet und barftellt. Gie ift ihm ein Bert Gottes nicht in einem unbegreiflichen, fon: bern in bemjenigen Ginne, wie ber vernünftige Denfc Mies Gottes Wert nennt, mas burd bie Große: und Weisheit feiner Beranftaltung und burd feine Angemeffenbeit gu gotteswarbigen Bwck fen pon einer bobern Theilnabme ber Gottheit zeigt, und bowohl burd maturliche Dietel einge: leitet und ausgeführt, bennach ben unverfennbar: ffen Bemeis einer befendern Ditmirfung berfeiben in fich tragt. Ber fo mit biefer Anficht, Die gu ibret Rectfertigung feines weitern Bortes bebari, nicht gnugen laffen will, und nur ba gottfice Beranflateingen finden tann, wo fic Bunder auf Bunt Der baufen, dem moder man mit Leffing juru: fen: "Der Bunber Dooftes ift, bas uns Die withren, albren Bunber fo miltag: lich werden tonnen," - ber erregt ben Ber: bacht gegen fich, bafter emweben ba, und mur ba, wo von ber Angelegenheit Des Chriftenthums Die Rebe ift, mit allem menfchligen Sprachgebrauche eine unftatthafte Billfuft treibe, ober, mas noch folimmer mare, jum Bebufe unglimpflicher Abfich: fen und im gebeimen Biberforuche mit feiner

bestern Ueberstugung, Anderebenkende burch gehalfige Insinuationen verdächtig ju machen suche. —
Bon dem legten Ginwurfe gegen bie rationalifische Ansicht im nächften Briefe, lieber Freund! —
Leben Sie wohl! —

a) Der Umfand, beffen bier gebacht wirb, if ger wiß mit in Anfchiag gu bringen, wenn man fragt, woher es fomme, baß fich alle Bbiter und Beitalter boberer Offenbarungan rab. men. Die Gitelfeit, die unter andern babet mit ju Grunde flegt, und von welcher man daffelbe fagen tonnte, was Leffing in einem abnitchen Bezuge fagt: "ber Topf von Gis fen will mit einer filbernen Bange gern aus der Gluth gehoben fenn, . um felbft ein Topf von Gilber fich gu bunten!" - nahm bekanntlich beim inbifchen Bolte die Gefialt ber unerträglichften Unmagfung an, und murde durch den Ansbruch auf den Ramen eines auserwahlten Bolfes einer ber bablichfien Buge im Walonalmaratter beffelben. Gott eignete wur ihnen, nur fur fie batte er von Anbeginn die außerordentlichften Beranftal: tungen getroffen. Und in der That, fast tonnte es fcheitten, als habe diefer reitnisfe Mational fiels auch auf die Christen und bis gu unferer Beit herab fortgeerbt. Denn vernimmt man die Berabwürdigenden Untheile, bie fie meiftens über hie außerproentlichen Offenbarungen fallen, beren fich außerchriftliche Religionsbetenner rub men, fo modte man fagen: "Stoly, nichts als Stolg!" und benen, die berpleichen Ute theile aussprechen, Giud munichen, das fie vor ben Repliquen eines Diobamedaners, ober Bin: bu's, oder Chinefen und anderer ficher find! Denn wer weiß, welche unerwartete Burechtweis fung fie von Geiten derfetben empfangen murben, wenn jene bie außerordentlichen Offenbarungen, auf welche bie Christen propociren, von einem

n nerch rift icon Standpuntte grab emit philosophischem Seifle beurtheilen woulden und Bonten! Um so billiger follte man gegen diese nigen fein, die im Google der chuint, Mirag Selft den Standen an übernaturide Offenbarung des Spriftenthums auf feinen wahren Sebalt zus richtschren und mit den Aussprächen der gesuns den Arraunft zu vereinigen suchen!

Field, third to come amount and

Dies hat berauntich Metadardin in eines id.
iner trefflichen Rasprinations opvoligzen (Jahr 1805) gethan. Ob es benn wohl irgend einem Beitrthelter berfelben nur von weitem? in hem Gimen gesprinen ist, ju sagnig er wolle, kind noch dazu vor dem Bolte, die Reformation au einer gemeinen menschlichen Lingetegenheit bers 191 abrikablien: suden ern die fich entwickelte?— Gewiß nicht! — So inconsequent verschrt man, ivenn man sich bei Kilden Untersuchungen won ete nem Parthel's Interesse leiten läßt!

Control of the contro

Bit Borfas wiesen Git, wie mir bauch, bem Einnurfes; bud Spffem bes Rationalliffen gehie aufrigangliche Anniquinung beffen aus, was mun bisherichriftliche Religion nannte, und fese nur eins reiene Bernunftreligion un ihreisetelle! — unter den übrigen, die wir bisher in Erpagung

sogen, die leste Stelle an, lieber Freund! — meil er das Startste, Auffallendste und Bebenklichste un entbalten icheint, was sich gegen jenes Suftem fagen laft. Wir werden daber bei Bidorlegung diefes Ginwurfes mit aller Gorgfalt zu Berke geben muffen!

Dier fommt nun, wie Sie leicht felbft feben, Mes auf Die Brage jen : mas nenut man driffe Yide Religion? Denn obne einen beftimmten Begriff Davon feftzufegen, ift es nicht moglic, fic geborig' ju verftanbigen. Bezeichnet man, fpricht -ber Rationalift, mit biefem Ramen - bas ortho: bore Softem ber Dogmatit, ben fiechlich : theolo: gifden Lehrbegriff, Der Soule; rechnet man ju ben Babrheiten ber driftlichen Religion alle Die Lehr: meinungen, bie, von'Sofannes Damascenus bis auf Augufti 1) berab, fur Griftliche Glaubens: fabe ausgegeben worben finb; balt man mir irgend ein alteres ober neueres bogmatifches Compenbium, b. b., irgend ein mehr ober meniger confequentes Convolut fogenannter driftlider, aber aus ben beterogenften Buchern bes A. und R. T. gufammen: gelefener, aus Dythen und Thatfachen ber beiligen Gefcichte, aus ben Musfpruchen orientalifder Dich: ster und Religionephilosomen obne Rudfade auf Reit, Drt, Beranlaffung, Gprade :unbn Musbruds: weife bunt unter einander gewehter, sunde, mot ib: rer Richtübereinstimmung mit and erna abem Guft: ine: weniger gunftigen, Soriftftaffen, ifo glaubig für allgemein gultig angenommener Babrbeiten ent: imming ale fen bie gange Bibel eine in Materie

und Barm unmittelbares, budftablich ju nehmenbes, ber gangen pernunftigen Menschheit fur immer geges benes, 2Bort, Gottes, 2) - balt man mir bies mit ber Berficherung entgegen: es conftituire bie Lebr: und Glaubenslage ber driftlichen Religion! nun fo geftebe ich gern, bag mein Spflem mit biefer driftlicen Religion in vielen Puntten collibirt und Denn allerdings weife ich aus bemfelben eine Menge van Dogmen binaus, Die in dem firch: lich : theologifden Spfteme fur unwandelbare driff: liche Glanbensmahrheiten gelten, und fege an ihre Stelle Dasjenige, mas mir nach genommener Rud: fprace mit meiner vernunftigen Ginfict als mabr Dies thue ich jeboch aus und richtig einleuchtet. bem triffigen Grunde, weil ich jene Glaubenefage nicht fur driftlid, b. b., nicht fur einen mefents licen Beftandtheil ber, von Jeju und feinen Apofieln mit Rudfict auf Die religiofen und moralis forn Beburfniffe ber gangen vernunftigen Denfos beit vorgetragenen, Religion balte. Richt alfo mit Diefer Religion an fich felbft, fondern nur mit bem gewohnlichen Spfteme ber driftlichen Dogmatit und Rirdentheologie tritt meine rationaliftifche Unfict in Biderfprud, und ich fann es mohl leiden, menn man mir bie Abficht beimißt, verschiedene Lehrbeflimmungen berfelben zu angiquiren, b. b., als Dogmen barguftellen, bie auf ben Charafter allgemein gultiger Lebren ber Chriftusreligion feinen Majurud maden tonnen. Rennt man bingegen driftige Religion bas, mas vernünftigermeife einzig und allein fo beifen tann, namlich : bie mefentlichen

Babrheiten berjenigen Religion, Die Jefus und feine Apoftel mit hinficht auf Die Bedurfniffe ber gangen Menichbeit portrugen, ober mas man' fonft bas reine Chriftenthum, bas reine Evangelium Jefu gu nennen pflegt, 3) fo tann bon einer feindfeligen Opposition Des Rationalismus gegen baffelbe und von einem Berbrangen ber driftlichen Religion burch eine reine Bernunftreligion gar nicht bie Rebe fenn, meil Die foonfte Uebereinstimmung gwifden beiben ober vielmehr Die vollige Ibentitat berfelben auf ben erften Blid einfeuchtet. Ge fommt bem: nach nur barauf an, ju zeigen, welche refigiefe Babrheiten und Glaubensfage bas Befen ber driff: lichen Religion conflituiren, und nach meldem bod: ften Brincipe Dicfelben ale folde ju beurtheifen find, um ben Ginmurf, von welchem bie Rebe ift, in feiner Richtigfeit Darguftellen. -

Am besten und sichersten murbe fich freisich bie Frage: welche religiose Bahrheiten und Glaudenstäte das Wesen der driftlichen Religion ausmachen?
— beantworten lassen, wenn — entweder Jesus selbst, als erster herold dieser, von ihm benannten, Religion, die Lehr= und Glaubenssase dersetden ohne alle besondere Rudsicht auf das Bolf und das Zeitzalter, dem er angehörte, ohne Bezug auf schon porhandene religiose Begriffe und Lehrmeinungen desselben und in einer allgemein verständlichen, von nationalen Bildern, Tropen und Figuren so weit als möglich entsteideten, und der allgemeinen Bezgriffs und Ausdruckweise der gesammten vernünfztigen Renschheit so nabe als möglich sommenden

Sprade, munblid ober forifflich porgetragen, ober boch - bafur geforgt hatte, bag unter feiner Musfict, und von Schulern, Die feinen Geift und Sinn vollstandig gefaßt hatten, alle gu feiner Religion mefentlich gehörigen Gage auf die oben am gegebene Beife in einer beiligen Urfunde niebergelegt und auf bie fpate Rachwelt fortgepffangt worden maren. Dann murbe auch nicht bie geringfte Streitigfeit über das Befentliche feiner Religion, Statt finden fonnen, man murbe bei entflebenber Ungewißheit darüber nur auf diese Urfunde hinmeis fen und fagen burfen : bier fiehet es beutlich ge forieben, ber Budftabe entideibet! Leiber aber ift dies nicht ber Fall. Die Schriften, Die mir als Die einzige Ertenntnifquelle bes Chriftenthums por uns haben, find gerabe von ber entgegengefesten Beidaffenbeit. Gie murben meber auf ben aus brudlichen Befehl Jefu, noch unter feiner Aufficht, noch auf Die Art und Beife, wie man ju bemangegebenen Bebufe munfden mochte, noch auch enblich', wenigftens bem größten Theile nach, von feinen unmittelbaren Jungern abgefaßt. Der bifferifche Theil berfelben fuhrt freilich Jefum ale Berfundiger einer neuen Religion felbftredend ein, wenn fich aber auch die Authentie aller feiner Borte budftablich erweifen liefe, wenn man auch nicht muthmafen durfte; ben bie Berfaffer derfetben oft in ihrem Geifte und Sinne fprechen laffen, fo ift bod unverfennbar, daß er fic nirgende über Die mefentlichen Lebren feiner Religion mit gefiff: fentlider Bestimmtheit; erflare. Er. fpricht, . wie

Dies auch vernünftigerweife nicht anders zu erwarten ill, über religiofe Gegenftanbe im Beiffe feines Bolle und Beitaltere, mit ftetem Bezuge auf bie, bereits porhandenen, religiofen Begriffe und Reinungen beffelben, bedient fic nationaler Borfiel: Inngegrten, einer fur bestimmte Bezeidnung ab ftrafter Begriffe wenig geeigneten, bodft bilberreis den, anigmatifden, burd altere Religioneurfunden nach Beit: und Bullsbedurfniß modificirten und von ben Bandlungen menichlicher Dent : und Ausbrude: weife abbangigen Gprache, mifdt Altes und Reues, Affgemeingultiges und Lempprelles unter einander und faft et bei einer großen Menge von Babr: Seiten, Die er portragt, feiner Ceits gang unent fdieben, mas er ju Solge einen meifen Anbequemung, ju ben Borftellungen und ber Begriffsmeife friner Beit : und Wolfegenoffen ober mit Rudfict auf bie religiofen und morglifden Beburfniffe ber sauten vermunftigen Menfibbeit portrage. Diefelbe Bafdaffenheit bat es aus mit bemienigen Theile der neuteflamentlichen Schriften, in melden feine Apofiel ihre religiofen Lieberzeugungen mittheilen. Denn nicht gu rechnen, bag fie alle und burchaus nur Belegenheitelidriften, b. b., Goriften find, die auf Beranloffung bes individuellen Bedurfniffes damatiger Menfchen abgefaßt murben; rechnen, doß fie alle einen mehr afcetifden als dogmatifchen 3med haben, und bie meift munblid worgetragene Libre ber Myofiel nur erlautern, mo: Difteiren und fur That und Leben wirtfam machen follen, fo perrathen auch fie nirgends bie Mbficht, Das

bas Befentliche ber Religion, Die Sofus ivortrug, beftimmt und uneweideutig bargulegen, und baffelbe von bem Außermefenflichen ju fdeiben, allgemein gultige Religionemabrheiten von blogen Beit: und Bolteibeen gu fonbern, und fich ,: mit Rudficht auf Die Bedurfniffe ben fpatern driftliden Budweit beim. Bortrage berichen einer Darftellungemeife ju bedienen .. Die affed Mationalen und Temporellen entfleibet mare. Unter biefen Umftanben bleibt es nothwendig bein gegenmartigen Lefer Diefer Godfe ten allein und felbft überlaffen, audfumitteln, mas mobl in bem Religionsunterrichte Jefu und feiner Apofiel als mefentlich angufeben fenn: mige und mas ben Charafter vom religiofen Beit : und Bolles ibeen an . fich tradent einbe wenn mantibies und wirflich feit ben frubeffen Briten Des Schiffenthemes verfuct bat, fo bat man offenbar nichts weiter gethan , ale wohn bie Beldaffenbeit fener Schrifs ten matueliden Unlag und gerechte Beftrenis igab. 3 Run tommet freilich alles auf bas Princip an, von bem man bei blefem: Berfuche ausgebet, auf bas Eriterium , nad meldem man in ben neutefamente. lichen Gouiffen Befeitliches und Aufermefentis des, Sauptfebren und Sulfelebren, Grundbegriffe und introduftorifde Dettelbegriffe, Lebre und Lebeform gu beurtheilen und von einanden gu fonberte bat; wenn man aber mabrnimmt, Ibage man fic über Diefes Eriterium bis auf bemigentigen 363 nicht recht vereimigen fonnte; baf iber eine biefem, ber andere ienem folgen ju muffen glaubte; und Daß baber auch bie Frage über bie mafentlichen

Lebren ber Griffliden Religion nie einftemmig ent: idieben murbe, fo muß man biefe Erfdeinung wer fo fonberbarer Anden, ba fic alle biejenigen, bemen biefe Frage am bergen liegt, in einem umbeftrittenen. Ariome vereinigen, bes mutruelichte, boofte und eimige Criterium Diefer Art non feibft barzubisten icheine. Diefes Eriom if ber Bod: Jefus wollte eine Uni merfdireligion fiften. Geitbem man nur aber bas Wriftenthum und die Belibiebte beffen, won welchem es ben Ramen fubrt, philosophirt und geforieben bat, bat man biefen Gas fur ausge: macht abgenammen, und nur noch in ber neieften But bat einer ber icoarffinnigften und gefehrfeften Bemreneturgliffenge Reinbarb, auf ben von Sein melaften Mlan einer Universalreligion ben firmgento fien Bemeit feiner Gottlichfeit gu bauen verlucht. All man-aber barüber einverftanden .. fo lafte aus grud, beburd , wenn mid nicht: Ales trint, untrüglich entideiben, welche Babrbeiten und Lebben bas Befen ber driftlichen Religion confituiren und nach maldem Eriterio mote barüber zu gurtheifen inbe. Sollte nemlich bas Chriftenmun, nach ber Abfict feines Stiftere eine Unimerfafreligion fenn, bad beißt mit anbern Borten: folle es ein Buffett won religiofen Bairbeiten und Lebrfagen gausmaden, bies unobhangia von affen befonbern Beit a und Bolldibeen, ihren legten Grund in ben migiffen Bedirfniffen der gangen vernünftigen Menfcheit hatten, nicht bem einen mahr, bem nebern problematiff baudten, fondern vielmehr für

jeben Menfchen von gefunder Bernunft gleich eine leuchtend und verbindend maren, - fo ergiebt fic von felbft, bag bivjenigen, melde nach ethifdfritifchen Principien bas Befen ber driftiden Religion ju confitmiren fuchen, ober alle Lebrfage aus berfelben entfernen; bie nicht in ber vernunfe tigen Ginfict bes Menfchen gegrundet find und ben 3med ber Gittlichfeit unmittelbar beforbern, bem in Diefer Ungelegenheit eineid richtigen und bochften Eriterio folgen. Bei jebem anbern febt man in Gefahr, Aufermefentliches fur Befentliches, Lotales und Temporelles für Allgemeingultiges, Lebrform für Lebre ju nehmen, nur bei biofem ift man ficer, benjenigen Bobren und Gagen ben Charafter von westmlichen Grundwahrheiten: bes Chriftenthume beigumoffen ; Die Jefus felbft und feine Mooftel baffir angefeben wiffen wollten, pors ausgefest, mas niemand leugnen wird, bag jene beiligen Danner fic felbft verftanben und als Stifter und Berfundiger einer Univerfalrofigion ibrem erbabenen 3mede nicht inconfequenterweife felbft entgegen arbeiteten. Bas fic bemnad in ber Religion, bie fe vortrugen, von Lebr : unb Glaubenefagen findet, bie, entliebet von affen beigemifchten Beits und Bolteibeen und einer lotas len und temporeffen Darftellungsweife, ihrem legten Erfenntnifgrund in ber allgemeinen etheoretifden und proftifden) Denidenvernunft baben, für alle vernunftigen Befen gleich einleuchtend und verbine benb find, und mit bem Amede ber Gittlichfeit in unmittelbarer Webereinftimmung fleben, - bas, bas

allein macht bas Befen ber drifflichen Religion als einer Univerfalreligion aus. Dit Recht beffeht baber bas Spffen bes Rationaliften nur aus ben (6. 54) angegebenen zwei haupttheilen, aus driftli: der Theologie und Anthropologie oder aus bem, mas Sefus und feine Apoftel, in Ueber: einflimmung mit ben Aussprüchen ber allgemeinen Menidenvernunft und unabbangig von lofgler und temporeller Begriffe : und Ausbrudemeife, von Gott. bem Schöpfer und Erhafter aller Dinge, bem mei: fen, gerechten, beiligen, gutigen Bater ber gefamm: ten Menfcheit, und ber ibm gebubronden Bereb: rung im Geifte und in ber Babrbeit, fo wie von bem Berhaltniffe bes Menfchen ju ibm, von feinen, auf fittlide Bervollfommnung berechneten , Raturanlagen, von feiner entgegenftrebenden Sinnlid: feit, von feiner Billenefreiheit, feiner Burednungs fabigfeit, von ben allgemeinen Mitteln, fich im Bewußtfenn feiner moralifden Gomade, Die Ueber: Beugung von Gottes Gnabe und Baterliebe gu er: halten ober ju ermerben, pon feinen Anfpruchen auf Unfterblichkeit und ber Gemifbeit eines funftigen Bergeltungsjuffandes, lebren und einscharfen. Denn nicht gu rechnen, bag bem 3mede ihrer Univerfal: religion gemag alle besondern, von Beit:, und Bolfe: meinungen abhangigen, Modificationen biefer allge: meinen religiofen Bernunftmabrbeiten und eine auf Beit : und Boliebeburfnig, berechnete Darftellunge: meife berfelben, nicht fur bie Menfchen aller Beiten geboren tonnen, fo geichnen fic auch namentlich Diejenigen Meußerungen, Die mir von Sefu felbft

befigen, gang vorzuglich burch ihre große Be f. nunftmagigfeit ju ihrem bochften Bortbeife aus, und conflituiren, getrennt von ber Bortrage. meife, burd melde fie feine Apoftef, ihrem befonbern 3mede gemaß, erlautern, erweitern und nach Raasgabe von Beit und Bolfsbegriffen mobificiren, ein Ganges, Das als achter Inhalt einer Univerfalreligion betrachtet werben fann. 5) Dieraus ergiebt fic auch gur Enuge, marum ber Rationalift bas, was man in ben begmatifden Spflemen Chrifto: logie nennt, nicht zu einem integrirenden Theile bes feinigen machen fann. Deift namlich Chriftb= logie gunachft nichts anders, als Deffiaslehre, fo leuchtet ein, bag alles, mas Jefus und feine Apoffelüber feine Deffignitat ober Die 3bentitat feiner Berfon mit bem langft erwarteten Retter bes jubis fden Bolfes portrugen, nur auf bas individuelle Bedurfnig Diefes Bolts berechnet mar und in Daterie und form fur eine bloge bulfelebre ber Unis verfafrefigion, bie fie verfunbigten, gelten fann. Ibnen, ben Genoffen biefes Bolles, mar bie Ueberjeugung nothig, bag Jefus als langf Berbeifener unter ihnen auftrete, "wenn fie feiner, bem mofaib fden Bartitularismus entgegenwefesten, Religions: lebre Glauben und Beifall ichenfen follten; allen benen aber, Die feinen Deffias erwarteten, tonnte Die Meffianitat Jesu wollig gleichgultig fenn, füt fie hatte 'er nur als Berfundiger der reinfen und gottesmurbigften Denichenreligion einen, Diefer um endlichen Bobithat angemeffenen, Berth, baber auch Paulus ba, mo er es mit Beiden gu thun

bat (Mit. 14, 15 - 17. und Cap. 17, 22 - 51.), mit Uebergebung biefer Deffiaslehre nur Die allge meinen Bernunftwahrbeiten ber driftliden Religion portragt und ibres Stifters nur in Bezug auf Die Lebre von ber Unfterblichfeit gebenft, fur melde feine Auferftebung einen finmlichen Beweis barbot. Der nimmt man Christologie im ebtern Ginne bei Bortes, mo fe bie Lebre von bem Leben, Thaten und Schidfalen Jefu als eines Befandten Gottes überhaupt bezeichnet, fo fann fie ber Rationalif aud in Diefer binfict nicht zu einem intearirenben Theile feines Spftemes machen. Denn wie famen Die Anfichten, Die man von ber Individualitat, pon ben Berbienften und Schidfalen bes erften Berfundigers einer Universalreligion bat, in biefe Religion felbft? Bas baben allgemeine religioft Bernunftmabrbeiten mit ben Borftellungen über Die Berfon und Burbe beffen ju toun, ber fie querft der Bahrheit bedürftigen Renfabeit rein und voll. Randig berbot? Difct man ba nicht gang betero: gene Dinge, Die fubjeftive Gefbicte eines Indipidunme und die Bahrheiten feines obiefien Lebr: begriffs in einander? Dacht man ba nicht bie Religion Jefu gu einer Religion en Befum? Laft man fid Diefen Sunfretismus beterogener Gegen: flande in irgend einem Zweige menfolicher Biffen: foaft ju Goulden fommen? Bubrt man in bem Enfent ber Leibnis ; Bbiffifden, ober Rantifden, ober Ridte'fden und Odelfingi: forn Philosophia als eigenthumlide Cage berfel: ben bastenige auf, mas man von ber Berfenligfeit

ibrer Etifter und Ucheber ju benfen und gu glaus ben bat? In Die Gefcichte ber Philosophie überhaupt ober biefer philosophifden Gufteme inebefonbere gebort bas mobl, nicht aber in bem Befents lichen ihres eigentlichen Inhalts. Und fo geboren auch die Meinungen und Anfichten, die man von bet Berfon, ben Goidfalen und ben Berbienften bes. erhabenen Stiftere bes Christenthums bat, offenbar nur in Die Gefdichte ber Religion überhaupt ober der Universalreligion, Die er verfündigte, insbefondere, nicht aber ju ben Babrbeiten, Die ibr eigentliches Befen ausmaden, und ber Ratio: nalift giebt feine Chriftologie mit Rect entweber als geschichtliche Ginleitung in Die Universalreligion Sefn ober als einen geschichtlichen Bei: und Rachtrac. ber ihren Bahrheiten jur Grlauterung und ihren moralifden Borfdriften gur Berfinnlidung und Berftartung bient! Muf Diefe Beife ftellt er Diefe-Religion in ihrer mabren, einfachen, naturlichen Beftaft auf, und fann nicht gut begreifen, wie man ibm einer feinbleligen Abfidt gegen Diefelbe befdulbigen, und bon einem Berbrangen bers felben burd eine reine Bernunftreligion fpreden fonne. Denn leuchtet aus bem bisberigen fattfam ein, bag bie Religion, Die Stefus und feine Apoftel lebrien, ale Universalreligion durdaus nichte anders ift und fenn tann, ole Die reine Bermunft religion felbft, ober baf ju ihren wefentliches Bahrheiten nur biejenigen geboren, Die ihren festen Erfenntnif: und Ueberzeugungsgrund in ber pernunftigen Ginfict ber gefammten Menfcheit habes

, und baber fur alle Menfoen gleich einlen chtenb und verbindend find; fo tritt ber Rationalift, wenn er, ihrer univerfellen Tenbeng gemaß, alles Frembartige, alles Lotale und Temporelle aus berfelben beraus: fdeibet, burdaus nicht als Beind, fonbern vielmehr als Refinurator berfelben auf, vindicirt ihr ben unterfceibenben Charafter, ben fie nach ber Mb: fict ihres Stifters baben follte, ben Charafter einer Univerfalreligion, fichert berfelben ibre emige, ungerftorbare Belthenricaft, ihre unverlierbaren Anspruche auf ben Borgug, Die einzige, umperan-Derliche, ftets gultige Religion aller vernünftigen Befen ju fenn, weil nur allgemein gultigen, reli: niofen Bernunftmabrheiten emige Dauer gufommen Co, daudt mir, lieber Freund, mare ber Difverfand gnugend gehoben, auf ben fich einer ber fartften, auffallenbften und bedenflichften Gin: wurfe gegen bie rationaliflifche Anficht ju grunden fdeint.

"Mit nichten, sagen Sie! — Denn so verliert ja doch diese Religion den Charafter einer positieven, der ihr nach der supranaturalistischen Ansicht eigen ist, d. h., einer nicht auf ihre innere Bers nunstmäßigkeit, sondern auf eine außere und höhere Austorität gegründeten Religion." — Unsehlbar! Es fragt sich aber auch, ob sie in ihrer ursprünglischen Reinheit je eine positive Religion senn konnte und senn sollte! Wer dies zu erweisen unternimmt, hat nicht weniger zu erweisen, als daß der Stifter und die ersten Berkundiger derfelben die Wahrheit ihrer

Glaubensfage einzig und elsein auf ihre eigene perfonliche Auftvrität ober auf bas entscheidende Ansehen geiner form lichen Religionsurfunde grunden wollten, und daß dieselbe, unter einem charakteristischen Ramen als eine besondere Religionsart, oder mittelst gewisser äußerlicher Gebräuche, als eine besondere Religionsverfassung auftresten follte; und dies möchte schwerlich nachges wiesen werden können!

Dag bie driftliche Religion, ale Univerfal religion, feine positive Religion feun tonnte, bas ift mobl uber jeben 3meifel erhaben. Denn Die darafteriftifden Mertmale, Die ihr in iener Sinfict gutommen, feben ja gang unvertenne bar mit benen, Die ibr in Diefer Binfict eigen fenn imuffen, in geradem Biderfpruche. fie Lebren und Glaubensfage aufftellen, beren bod: fles Griterium ihre innere Bernunftmaffgfeit fen, und welche beshalb fur alle vernunftigen Befen gleich einleuchtenb und perbindend maren, wie fonnte Re biefelben einzig und allein auf eine außere Auftaritat, auf Die Anttoritat berer grunden, Die fe portrugen, ohne ihr eigenthumliches Befen felbft ju gerftoren? Doglich mare es freilich, bas fic Die Ranner, von benen ihre erfte Berbreitung ausging, bei Diefem ihrem Gefchafte eine Inconfequeng biefer Art ju Goulben fommen liefen, und mas fie von allgemein gultigen religiofen Ber= nunftmabrbeiten portrugen, bem eigenthumlichen

Charafter betfelben jumibet auf eine aufere Aufte: ritas zu grunden fucten, aber gludlicherweife Enbei fic ve biefer' Inconfequent burchaus feine Spur. Do menig ihre Religion als Univerfulreligion aualeid bine pofitive feun tonnte, fo wenig Tollte fe, nad ber Mbfict ibrer erften Stifter und Ber: breiter, eine folde fenn, benn fie find meit ent: fernt, bie Babrbeit ihrer Lebre, entweber von ibrer eigenen perfonlicen Auftorität Der von bem entideibenden Anfeben einer formlicen Religionsurfunde ab: baneig ju maden! - Bo fanbe fic namlid in ben neuteftamentlichen Goriften ein anugenber Beweis, buf Jefus und feine Apostel Die Lebrfage, Die fle vortrugen, blos und allein auf ihr Bert, auf ibre Auftoritat ale Gefandte Gottes und ab: gefeben von ihrer innern Bernunftmaffgfeit glaubig angenommen miffen wollten? Rorbern fie pon ihren Beitgenoffen Glauben, fo ift biefer Glaube mie etwas anders, als bie Ueberzeugung von ber Def: fanitat Jefu, von ber 3bentitat feiner Berfon mit bem erwarteten Metter bes jabifden Boffes, nicht aber ein Glaube an feine Aufteritat in Besne auf Die emigen Bahrheiten feiner Univerfalreligion, benn jene Uebergeugung mar, wie nur porbin erinnert murbe, die Bedingung, unter melder biefelben geneigt werben tonnten, ihrer bieberigen partifula: riftifden Religion ju Gunften ber burd Refum ein: juführenden Universalreligion ju entsagen. Dber ideint auch Jefus felbft bann und wann, worzuglie im Evangelio Johannis, Die Bahrheit feiner Lehre

auf etwas Meugeres, j. B. auf foine Berte gu grunden, fo iff, genauer betrochtet, in bergleichen Stellen feine lebre wiederum nichts anbere, all Die Berficherung, bag er mirflich ber bon Gott gefandte Beglider ber Welt fen, ber Beruf unb Auftrag babe, an Die Stelle ber bieberigen Ragutarifden Religion eine Univerfalreligion gu feben. nicht aber Die emigen Babrbeiten biefer legtern Ift bingegen von biefan bie Rebe, be giebt Refus gang unverholen ihre eigene innere Bernunftmallateit als ben bodften und einzigen Grund ihrer Beifallsmurdigfeit an. (306. 2, 17.) Gben fo will fic auch fein einziger feiner Agoffel, am wenimften Saulus, ber ben uniberfeffen Charafter bes Chriftenthums to bell und richtig auffafte, beim Bortrage ber allgemein gultigen Lebren berfelben auf fein Bort geglaubt miffen, fonbern fie fcarfen vielmehr unablaffig ein, bas bier feine . perfortide Auftoritat, fondern nur Die Bottlidleit, D. b., Die inmere Bernunfemafigfeit berfelben ent: fcheibe u. f. w. Und wie batten auch Sefus und feine Apoftel, obne fic auch noch in einer andern Dinfitt gerabeju ju wiberfprechen, einen blofen Auftoritateglauben prebigen tonnen, ba fie fo uft und fo unzweideutig eignes Rachdenfen und freit, forgelitige Brufung ihrer Religion fordern, Die Recte ber menfolichen Bernunft in Glaubeneflocien unbebingt anerfemmen und ehren, und bie drifflice Breibeit, D. b., Die gludliche Entbundenbeit Don der bieberigen fatutarifden Auftoritat ber jubifden Religion als ben bochften Bergug ber Befenner

Jefu foilbern? (Rom. 12, 1. 2. Gal. 6, 1. 1 Cor. 10, 15. 1 30b. 4, 1. 1 Theff. 5, 21.) -Ramen bemnach auch wirflich in ben neuteftnment: liden Geriften bie und ba Meuferungen por, welche bie Annahme; als machten Befus und feine Avoftel Die Babrbeit ihrer Religion von einer aufern Auftoritat abbangig, ju begunftigen feinen Bonnten, fo murben bod bicfe ibre bestimmten, ben freien Bernunftgebrauch in Glaubensfachen unbebingt anexfennenben, Ausspruche ftets jum Griterio berfel: ben bienen muffen, weil fonft jene beitigen Manner in geradem Biderfpruche mit fich felbft erfceinen murben. - Jeboch fo menig biefelben bie Bahr: beit ibrer Lebre von ibrer eigenen perfonlichen Auftoritat abhangig machten, eben fo wenig grun: beten fie auch biefelbe auf bas entideis benbe Unfeben einer formlichen Relie gionsurfunde. Denn mare bies bie Abfict Selu gemefen, marum batte er benn eine Urfunde Diefer Art nicht entweder felbft abgefaßt ober boch wenigstens feine unmittelbaren Schufer mit Abfal: fung berfelben beauftragt? Bare bies, umfer ber Boraussegung, daß er eine positive Religion fliften mollte, nicht bas Raturliofte und Unerlag: lichke gewesen? Aber gleichwohl that er meber bas Gine noch bas Anbere, und wenn bie Spoftel Soriften hinterlieffen, melde bie fpatere drifflige , Radwelt fur bergleichen Urfunden nehm, fo laft fid bod nicht erweifen, bag fie biefelben bafür angefeben miffen mollten. Alle ibre Goriften find, wie jeder unbefangene Beurtheiler und fte

fer berfelben eingeftebt, nichts weiter als Belegen: beitsfdriften, entftanden burd - und berechnet auf bas individuelle Beburfnig ihrer erften Lefer, ein Gemifd von religiofen Beit: und Bollemeinun: gen und allgemeinen Bernunftwahrheiten und ohne alle Anfpruche auf ein normatives Anfeben für Die fpatere driffliche Radmelt. Gie find entweder biftorifde Beurfundungen ber Reffianitat Jefu, biftorifde Relationen von feinem Leben, Thaten und Soidfalen im Geifte jener Beiten und fur iene Beiten, ober afeetische Ermahnunge : und Troftbriefe an einzelne Berfonen und gange Gemeinen, Die Ach jur Religion Jesu befannten und in ben Samptlebren berfelben bereits munblich unterrichtet waren. Freilich ift in Diefen Schriften von Religioneurfunden bie Rebe; aber barunter verfleben fie bie beifigen Bucher bes jubifden Bolte, und wenn fie fich, entweber jum Beweise ber Deffianis tat Sein aber in Bezug auf andere, bamit jufam: menhangende, Lehren, auf Die Auftoritat berfelben berufen, fo argumentiren fie ex concessis, und fuchen bas, mas fie fagen, burd bie Musipruche fruberer Beifen gu bestätigen, Die nach bem allges meinen Glauben ihres Bolfes fur gottbegeifterte Geber galten; baber auch Baulus bei feinen Religionevortragen an Deiden, welche Die beiligen Bucher ber Juben nicht hatten, von allem Gebrauche berfelben gu einem abnlichen Bebufe aberas birt, und Stellen griedifder Dicter Dies felbe Auftoritat beimißt (Aft. 17, 28.). Auf eine abnliche Aufzoritat thun nun aber Diefe Goriften

felbft gang Bergicht! Und wie prefdr warbe nicht aud geraume' Beit hindurch die Lage bes Chriften thums auf Erben gemefen fenn, wie traurig murbe es um bie Babrbeit leiner Lebre geftanben baben . wenn fle auf ber entideibenben Auftoritat ber nentefie mentliden Coriften batte beruben follen? In ibrer gegenwartigen Geftalt und Bolffonbigfeit mar ig, wie bie Gefcidte bes driftlid . biblifden Canons lebrt, Die Cammlung berfelben vielen Wriftengemeis nen ber erften Jahrhunberte, ja gangen Chriftengene rationen burchaus unbefannt. Rur von biefem ober ienem Theile berfelben, nur von biefem ober ienem Evangelio, nur von biefem ober jenem Avoffelbriefe hatten einzelne Christenhaufen eine nabere Renntnis. und Laufende von Chriften glaubten mabre Spriften gu fenn, ohne je ju miffen und enfahren gu baben, mas biefes ober jenes Evangefium von Reit Reben, Thaten und Schidfalen enthielt, mas biefer ober jener Apoftel ale mefentliche Lebre bes Efriftenthume porgetragen hatte. Beftand nun aber bas Chriftenthum faft brei Jahrhunderte' lang obne eine forme liche Religioneurfunde, bilbeten fic bie neuteftament: liden Soriften eben fo gelegentlich und nur nach und nach ju ber Sammlung aus, in welcher fe ge: genmartig por une liegen, ale fie entftanben maren, gefangten fle, fogar nur unter bem beftigften Bi: Derfpruce entgegengefester Chriftenpartheien und mit Dube ju bemjenigen Anfeben, bas man ibnen in ber Folge einstimmig beigumeffen anfing, wie batte bie Babrbeit ber Religion, Die Jefus und feine Apo: ftel verfundigten, von ber enticheibenben Auftoritit

derfelben abhängig gewesen fenn, und fie für eine formliche Religions : Urfunde angofeben werden follen? .) Es läßt fic alfo fcon in diefer hinficht durchaus nicht erweifen, daß ihrt Religion eine pofitine senn sollte.

Gben fo menig aber laft fic bies bartbun. daß ihre Religion under einem charafteriftifden Raman, unter bem Ramen ber driftlichen, ale eine befonbere Religiondart, ober mittelft gemiffer außerlider Gebraude, ale eine befonbere Beligionsverfaffung auftreten follte. - Denn nicht ju ermabnen, bag eine univerfal aber allgemeine Bernunftreligion ale bas bodfte Genus, unter welchem alle partitulariftischen Religionsarten fubfummirt merben muffen, felbit zu einer folden befondern Religionsart merben fann, ohne ihr eigenes Befen ju gerfteren, und daß alfa bie erften Berfundiger berfelben ihrem 3wede inconfoquentermeife felbft entgegen gebanbelt batten, wenn fie Diefelbe unter einem darafterifis foen Ramen als eine befonbere Religionsam bar: fiellen wollten, fo ift ja befannt genug, baf fe aud von einem folden Beftreben weit entfarnt mas ren. In ben frubeften Beiten trug meber biefe Religion noch ibre Betonner, in Bejug auf Die mefentlichen Lebren berfeiben, einen fpacififden Ramen. Diefer Rame entftand ohne Buthun Jefte und feiner Apoftel, wie alle Bezeichnungen Diefer Art; burch bas Beburfniß, Die immer größer mer: benbe Anjahl berer, Die Jojum fur ben: Go riff,

får ben Deffiat bielten, im Gegenfage gegen nichtglaubige Juden und indifferente Beiben , burd eine gemeinfame Benennung ju darafterifiren. nannte fie, und zwar querft in Antiochien, (Aft. 11, 26.) Chriften, D. b. Deffiasglaubige und' es if unentibieben, ob nicht vielleicht biefe Bereichmung .anfangs; eine "wiehr befchimpfenbe als ehrende Bedeutung, batta, wenigftens bedient ud Baulus, trog feines baufigen Aufenthaltes in Rlein: affen, Diefer Bezeichnung nie, weum er an Shriften foreibt, fondern nennt fie, wie aud Die übrigen Apollel in ihren Briefen thun, Bruder, Glaubige, Beilige, Musermabite u. f. w. - und empfindet es Togar übel (Aft. 24, 14.), bag man bie Befenner Stefn eine Sefte nenne. Spaterbin murbe freilio ber Rame Abriften allgemein und Die Religion, au ber fie fich bekannten, burch bie frecififde Bezeichnung ber chriftlichen Religion, foein: barermeife eine befonbere Religionsart, aber bics lag gewiß weber in bem Blave John noch feiner Apoftel und am allermeniaften in bem Plane bes erftern, ba. er nicht eine Religionsart burd bie anbere, fonbern alle Religionearten burd bie boofte, einzige, allgemein gultige Religion, burd eine ober vielmehr burch bie Bernunftreligion verbrangen wollte, und überbies aller verfonlichen Chriucht abhold genug mar, um mit bem Dichter ju benten: werm, mas ich pflangte, freudig fprofi, vergeffe, meiner men netroft! - Gben fo beutlich faut in Die Mugen, bag menigstens Gr feinen abfictliden Antheil baran batte, wenn feine Uni Univerfalreligion fpaterbin, gemiffer aufferlicher Gebrauche, eine befondere Religionsverfaffung, ober als ein firolides Inflitut, aufe trat. Denn mogen auch bie außerlichen Gebrauche, welche mir nach protestantifder Anfict ale Die eingigen, auf Die neutestamentlichen Soriften und big alte einface Sitte ber frubeften driftlicen Rirde gegrundeten betrachten, mogen auch Laufe und Abendmahl unmittelbar von Jefu felbft ausgegangen fenn, fo ift es toch burchaus nicht ju verfennen, baß fie nach feiner Abfict nichts weniger feyn folls ten, als immermabrende Gebrauche einer formlichen Religionsanffalt, ober gar, moju man fie in fpatern Zeiten machte, Saframente und Gnabenmittel. ober Ceremonieen, Die an und fur fich felbft vere bienftlich und feligmachend maren. Gab namlic. auch Befus feinen Jungern ben Befehl, bingugeben in alle Belt und ju taufen, fo mar boch jene, Laufe eine gang andere, ale bie fpatere Chriftene taufe. Gie mar nichts weiter als eine Profelyten= taufe, b. b., ein, auf bas Bedurfnif jener Beitem berechneter, Ritus, vollzogen an Ermachfenen, Die aus bem Juben: ober Deibenthume jum Befennts niffe ber Deffianitat Sefu übertraten, nicht aber eine, fur alle Beiten gultige, Ceremonie, welcher fic auch Diejenigen unterwerfen follten, Die bereite als Chriften geboren maren, noch meniger ein Saframent, beffen Gebrauch an fich felbft unmittelbaren Ginfluß auf ben geiftigen Buftanb des Menfchen und auf feine Geligfeit habe.

murbe biefe geit : und ortgemafe Laufe erft nad Jahrhunderten gemacht. "Alle altere Spuren ber Rin bertaufe (b. b., eines in Geift und 3med Der alten Profelytentaufe burdaus nicht homogenen Ritus) find unficer, und Tertullian ift ber erffe, melder fie ermabnt und migbilligt. gegen Epprian und Drigines nehmen fie in Cous. Rur erft im vierten Jahrbunderte mar ibre Magemeingultigfeit anerfannt. Auguftinus wies ihr ben bestimmten 3med an, Die angeborne Sould und Gunbe ber Rinder weggunehmen und Durch feine Borftellungen murbe ihre allgemeine Musbreitung beforbert." " - Gben fo batte bas Abendmahl nach ber Micht Jeju eine gang anbere Beftimmung, ale ibm bie fparere Grifflice Radwelt ju geben fur gut befanb. Ge follte meber ein formlicher Religionegebrauch fur alle Betenner feiner Religion noch auch ein Saframent und Onabenmittel fenn. Mus ber Gefdicte feiner Gin: fegung geht beutlich bervor, bag Jefus einem Gebrauche beim jubifden Paffahmable, mit alleiniger Rudfict auf feine unmittelbaren Junger, eine befondere Beziehung auf ihr bieberiges Berbaltnig ertheilen und ibn benfelben als ein finnlides Grinnerungsmittel an fein Dafenn und feine legten Schidfale empfehlen wollte. Wie fic biefer Gebrauch zu einem formlichen driftlichen Religione: gebrauche ausbildete, lagt fich aus Dangel an hiftorifden Radrichten nicht mehr ausmachen; nur fo viel ift ficer, bag er bereits ju Bauli Beiten in abnlider Form und Art in ber forintbifden

Chraffengemeinde Statt fand, und baf ber Apoftel nur Die mit ibm verbundenen Migbroude tabeln an imiffen glaubtet! Aber eben' fo uwenticieben ift es, ob ibn bamais: duit anbere Chriftengemeinbem angenommen batten :: Empfet man bas gerabe ber' Spangelift Johanne simber bod vermbge feiner gangen Inbivibuditatiobefein Gebraude unannein bold fenn, und, menn er befondera für atle Bes fenner Befu. angebebite merben marej: Das größte Gewicht auf benfoheir lenen mußte, in feinen Schriften mebre: Berti Ginfebung noch bestimirfichen Borbandenfenns Bofts Rims in ben Beinnffas tifchen Eprifigemeinden, wower febre und forieb, mit feiner Colbe gebenft, 'orift et mebr ale mabeldeinlich, buf bieles Gebrand nur in ber torinebifden: Weiftengementes Gutt, finden tabittes nad inad und studie befondere feis bem ameften Sabrhunberter intener bellgenfelner und ibiffeit ginbeich fkimer i nigentlichen Beffmmung binemer imvniger entfpunbent murbe pibes fic berfelbe giniene auf glieben Dor antilbrittacion Migoraude austifore, welcom auf feinen mirmutigliche Geiff unto Gentrauraufach pufubren lerft miten Deinen borbebaffen borti? Lafe Leet will fan Bles aon edilubiren eine fün te reche ritate niner Bonnflebert Urbunde fgranbeit bedite. Mid richt. barthures. bas feine Mbffdrian and Eine auf Stiftung binet Religion metafra, Die unter effient Garafterififden Beamen, ale eine befondere imeff Birbiente und mitreff gemiffer außerficher Gebentuche ale eine befondete Religioneverfaffling duftrettet

follte, so ift gang unverkennbar, daß alles Postive, das sich im Laufe der Zeit seiner Universalreligion anbildete, durchaus nicht in seinem Plane lag, und daß derjenige, der dies bewerklich macht, demsfelben den großen Ruhm ficert, bei seinem mensfichendegludenden Werke mit, voller. Consequenz versfahren zu sein sein und wahl gewußt zu haben, was er eigentlich wollte!

"Co wird, alfo ber Mationaliff, ber bie vollige Sbentitat ber driftlicen Religion mit ber allgemeis men Bernunftreligion vindicitt und ihr baburd ihren politiven Ebarafter fentzieht, bod menigffens zum Biberfacer beffen, mas man bieber drifflice Religion nannte, und muß, wenn er confequent fenn mill, alles basjenige antiquiren ober antiquirt au feben munichen, mas; auf etmas. Pofitines in derfelben binweißt 200 - Dit Unterfchied , lieber Breund ! Allerdings wird und muß er die innere Bernunftmäßigfeit ihrer Lebten gum einzigen und bodfen Griterio ber Babrbeit berfelben machen und jabe, außere Auftoritat, fer es bie Auftoritat ihrer erffen Berfundiger ober ihrer binterlaffenen Soriften ale Bemeisgrund berfeben bei Geite fegen; allerdings mird und muß er behaupten, bas Die Griftliche Religion ihres univerfellen Charafters wegen, eigentlich und genau genommen, feine befondere Religionsart not eine befondere Religions perfassung jausmachen fann jund ausmachen follte; Da ibn aber in allen, jur Religion, geborigen, Begenftanden Bernunft und weife, Andachtfamfeit leitet, fo mirb er bei jenem Antiquirungegefcafte,

nie Die religiofen Beburfniffe ber Renfoheit' im Gangen aus ben Augen laffen, noch aus rudfict: Isfem Reformationseifer aus ber mirflicen Belt einen salto mortale in eine ibealifche Belt thun. Der michtige Umftand, bag aus ber Universalrelis gion Belu, wider ben eigentlichen Charafter ber erffern und wiber Die bestimmte Abfict bes legterne im Laufe ber driftlichen Jahrhunderte bennoch eine positive Religion und Religioneverfaffung gemors ben ift, zeigt ihm namlich beutlich genug, wie febr Die Meniden auch bei Babrbeiten, Die ihren bochffen Uebergeneungsgrund eigentlich nur in ibrer innern Bernunfemafigfeit tragen, doch auch gern - von einer außern Muftoritat einen Beftatigung 6 grund berfeiben berleiten, und wie febr fie, vers moge ihrer finnlichen Ratur, geneigt find, fic als Betenner einer gang geiftigen Religion benn boch aud mittelft gewiffer außerlicher Ges brauche als eine formliche Religionegefell fcaft zu conftituiren. Ift aud, wird er alfo fprechen, Die innere Bernunftmaffafeit ber Univerfalreligion im Grunde ber einzige und bodde Uebers jeugungegrund von ihren einzelnen Lebren, tonnen fie auch burd eine außere Auftoritat weber mabrer noch verpflichtenber merben, als fie es icon an fic felbft find, fo fann man doch immerbin, aus meifer Rudfict auf die Bedurfniffe ber Menfcheit im Gangen, Diefe Auftoritat als eine, von gugen bingutommenbe, Beffatigung 9 berfelben gelten laffen, wenn man mur nicht vergift, baf fie in ber Dauptface etwas Augermefentlides ift! Gelbft ber

gebifbetfie und aufgeffartefte Benfc bat es ja gern, wenn er irgend eine, icon burd fic felbft ein: leuchtenbe Bernunftwahrheit burd ben Aussprud eines geachteten Beifen als folden beftatigt ficht, und auch ber entfchiebenfte Selbftbenfer bangt bei feinen Borfdungen und lieberzeugungen mehr ober meniger pon frember Aufteritat ab; warum follt ich bemnach bei einer Religion, bie als bie ver: munftigfte und gottesmurbigfte var allen anbern Bolfereligion ju fen verbient, alle von ber außern Aufteritat ibres Stifters und ber Urfunden, in benen und Die Gntfiebungs - und Ausbildungs: geffichte berfelben aufbehalten ift, bergeleitete bulfs beweife ihrer Lehren und Babrheiten burdaus bei Geite gefest willen wollen und unerbittlich ge: gen Diefelben proteftiren, ba fie gur Befeftigung ber veligiofen Usberzeugung bes großen Saufens ber Menicen unleugbar viel beitragen? Dogen fic aud Sefus und feine Apoftel beim Bortrage religidfer Bernunftmabrbeiten nie auf ihr blofes Bort geglaubt miffen mollen, noch biefelben von ihrer Auftorifit abhangig maden; mochten auch bie Schriften ber lettern burdaus nicht formliche Res ligioneurfunden fenn follen, genug, fie find und bleiben ale Urfunden, beren Ausspruce Die Babrs Beiten ber Bernunftreligion verftarten und beftati: gen, ibas bantenswerthefte Gefchent ber Borfebung fur alle Beiten und Denfden. 3f es icon bem aufgeflarten Befenner Diefer Religion ungemein interessant; au missen, wie man bervits in ben Lagen Der Borgeit Ubet bie: emigen Bernunftmahrbeiten

bacte, an benen ber Denfcheif Alles gelegen fenn muß, und bie burd Alter und eble Ginfalt ebra murbige Stimme goftbegeifterter Manner Darüber ju vernehmen; mirft befondere jede religiofe Bernunftwahrheit mit perffartter Rraft auf bas berg bes großen, an Gelbstdenfen menig gewöhnten Saufens, wenn fie ihm aus einer burch ihr außeres Anfeben ehrmurbigen foriftlichen Urfunde entgegen: tont, bat bas: "es fiebet gefdrieben!" fur ibn eine unwiderftehliche Heberzeugungefraft, gilt ibm bas beilige Bort eines Religionsstifters oft unenblich. mehr als Die innere Bahrheit Teiner Lehre, wenn es auch eigentlich nicht fo fenn follte, - wie unverantwortlich murbe manat nicht an ber gangen Menfcheit verfundigen, weine man beim Bortrage religiofer Bernunftmabrheiten von aller außern Muttoritat abstrahirt miffen und bie Urfunden, im benen fie enthalten find, weniger geachtet ober gar außer Gebrauch gefest miffen wollte ? Rein! mos gen fle auf ewige Beiten bin ben beiligen 3med beforbern belfen, ben fie bereite Sabrhunderte lang unter Gottes Leitung beforbert haben, und ftets als ein fraftiges Mittel bienen, Die Babrbeiten jener Religion gu beffatigen! Ueberdies find biefe Schriften um fo unschafbarer, ba fie Die Babr: beiten ber Bernunftreligion, gefleibet in und verfinnlicht burd bie Gefdichte Des großen Dannes, enthalten, welcher Diefelbe in einem, burd flatu; tarifches Religionsmefen ober vollige Abgotterei ent arteten, Beitalter querft in ihrer urfprunglichen Reinbeit und Bollffandigfeit aussprach und ju einem

Bemeingute ber gefammten Menfaheit gu maden fucte. Go wenig auch er felbft ein Objeft biefer Religion fenn tann, ein fo treffliges Bebitel if bod feine fubjeftive Gefdichte gur Griguterung unb meitern Berbreitung berfelben, und wenn aud feine Religion fur und durch fich felbft beftebt und auf Jeiner andern Stuge ale auf ihrer innern Bernunft: mafigfeit rubt, fo murbe boch bie Belt einen unerfestiden Berluft erleiben, wenn nicht Gorif. ten pothanden maren ober bei Seite gelegt merben follten, welche ihre Wahrheiten an etwas Sattifeet, an bas Leben und Birten, an bas Dafeyn und erbabene Beifpiel ibres erften gottlichen Berfunbi: gere fnupfen, fle gleichlam verfinnlichen und in ben frubeften Goldfalen Befer Religion bas Birten und Balten einer Gottbeit ertennen laffen , Die Die Tebr : und troftbegierige Denfcheit burd Dittheis Yung eines ihrer bochften Guter beglucen wollte. Co lange bas Menfchengefdlecht an ben Bahrheiten Der Bernunftreligion Intereffe finbet, muß ibm auch Die Gefdichte bes Individuums, welchem fie Die erfte Berfundigung berfelben verbanft, unends lid midtig fenn, muffen auch Die Schriften, welche-Diefelbe enthalten, mit frommer Chrfurcht befractet und als historifche Grundlage bes vernunftigen Glaubens an Gott' beilig geachtet merben. Mus Diefer Urface, fprict ber Rationalift, if niemand weiter, ale ich, bavon entfernt, ben neuteftament: liden Schriften, als geschichtlichen Urfunden ber Bernunftreligion, Die Jefus und feine Apofiel febri ten, ihren unicagbaren Berth gu rauben, und die

Babrheiten biefer Religion von ihrer. Geschichte zu trennen. Sie tragen zwar als Wahrheiten einer Bernunftresigion ihren höchsten und einzigen Ueberzeugungs: und Berpflichtungsgrund zunächst in sich selbst, ihre Wirssamfeit wird aber ungemein versstärft durch das geschichtliche Gewand, in welchem sie in den neutestamentlichen Schriften auftreten. Das Christenthum ist und bleibt auch mir eine Bernunftreligion, gesnüpft an die Geschichte des großen Rannes, der sie zuerst in ihrer Reinheit und Bollständigkeit aussprach, und durch dessen Leben und Schicklae ihre schon in sich selbst begründeten Lebren versinnlicht, erläutert und wirksam gemacht werden.

Gben beshalb mag und foll benn auch biefe Religion auf immer chriftlige Religion beife fen , obgleich biefer fpecififche Rame biefelbe gu einer befondern Religionsart ju maden fceint, eben beshalb auch auf immer mittelft gemiffer außerlider Gebrauche, mogu ber Stifter berfelben Bera anlaffung gab, als eine befondere Religionsperfalfung fortbesteben, wenn fie auch vielleicht nach feiner urfprunglichen Absicht bas nicht eigentlich fenn und werben follte. Denn marum mollten wir als Bes tenner ber Bernunftreligion eine Bezeichnung bers felben antiquiren ober uns felbft eines Ramens icamen, welcher bem sugeften Drange bes menfch: liden Dergens, bem Drange, fic bas unenbliche Berbienft bes größten Wohlthaters ber Menfcheit immer bantbar ju vergegenwartigen fo febr ents fpriot? Bezeichnet fich jebe philosophifde Soule

fo gern mit bem Ramen ihres Geifters; nennen wir 1. 2. ein Moraffpftem, bas fic, weil es aus ben Attliden Anlagen bes Denfden felbft gefdopft iff, als bas allgemeingultigfte bemabrt bat, ju Goren feines Urbebers bas Rantifche, ob es mobl eben feiner Allgemeingultigfelt megen feinen fpecificen Ramen tragen follte, - warum Jollte ber Rame beffen, ber die allgemeine Bernunftreligion querft in ihrer Reinheit und Bollftanbigfeit ausfprad, nind fic baburd um fein Gefdlect bas unvergang: ficfte Berbienft erwarb, nicht auch burd eine, von ibm bergenommene, fpecififde Bezeichnung feiner Lebre und beret, Die fic baju befennen, emig auf Grben fortleben, fo menig bies auch vielleicht im Sinne Diefes befdeibenen Mannes lag? (306. 8, 50.) Muf ber einen Geife anbert baburch bie, von ibm ausgesprocene, Bernunftreligion ihren mefentlichen Charafter nicht im minbeften, und auf ber anbern fommt auf Diefe Beife Die Renfoheit nie in Gefabr, unbantbar ju vergeffen, welchem Bobitbater fle ibr beiligftes Gut in feiner urfprunglichen Rein beit und Burbe ju verbahten bat. - Gben fo wenig moge fic Die Bernunftreligion, Die Sefus lehrte, ber außerlichen Gebrauche je entbinben, mo: burd fie, mahrideinlich wiber ben Billen ihres Stifters, ju einer befondern Religioneverfaffung geworben ift! Denn constituiren bie Befenner Derfelben nun einmal und fo lange eine formliche De: figionegefellfcaft, ale es neben ihnen noch andere Religionsbefenner auf Erben giebt, marum follten fre ale folde nicht auch außere Religionegebrauche

baben ? Ja, wurden fie fic, in Comangeling berjenigen, woju Jefus felbft, ohne bestimmte Abfict, Beranlaffung gab, anbere mablen muffen, une bas Intereffe ber Sinnfichfeit nicht unbefriedigt gu laffen, bas, wie bie neuefte Befdicte ber enge lifden Deiften und frangofifden Theophilantropen lebrt auch in Gaben ber Religion fo laut aus bem - Renfden fpriot, - warum follten nicht gu Diefem Behnfe lieber biefe fcon vorbandenen, burd ibr bobet Alterthum fo ehrmurdigen, burch ibre bedeutungevolle Ginfacheit fo anziehenden und mas befondere von bem einen berfelben gilt, bas Andenten an ben erhabenften, ebelmutbigften Diers tyrer' ber allgemeinen Bermunftreligion fo rubrenb erneuernden und auch von moralifder Seite fo fructbar wirfenben Gebrauche fur immer befleten und fortbauern? Much ber gebildetfle und aufaes flarteffe Menfc bebarf finnlicher Auregungen und bulfemittel, Die Bahrheiten ber Refigion, Die ihra burd ibre innere Bernunftmaffgfeit einleuchten, an feinem bergen wirtfam merben zu laffen und fic burd bas erneuerte Unbenten an bas Abeal ber gangen vernünftigen Denfcheit gum muthigen Sorts foritte auf ber Bahn fittlicher Bervolltommnung ju farten, meld ein formliches Berbrechen an aller gefunben Bernunft marbe es bemnach fenn, nur gie wunfden, gefdweige benn babin gu arbeiten, baf bie Bernunftreligion Sefu burch Aufhebung ber Ges brauche, die fie im Laufe ber Beit zu einen befonbern Religioneverfassung. madten ," vollig bem Cheis rafter behaupte .. ber ihr all einer nicht politio in

Religion eigentlich jutommt. Rein! mag fie fich auch in Diefer hinfict ftere fo nabe ale möglich an Die Bedürfniffe ber Menfcheit anfoliefen und ale Religion für eine wirkliche, wicht idealifche Belt auf immer mobithatig fortwirken!

Aus Diefen Erflarungen feben Sie gewiß gur Snuge, lieber Freund, baf bie beilige Cache bet Ehriftenthums, b. b., bie Sace ber, an bie Ge foldte ihres Stiftere innigft gefnupften, alleenei: nen Bernunffreligion, von Seiten bes Rationaliften burdaus nichts zu befürchten bat, und baf ein großer Difverfiend vormaleet, wenn man ihn befontbigt, er wolle bie driftliche Religion antiquis gen und eine reine Bernunftreligion an ibre Stelle fenen! Je inniger er überzeugt ift, baf bie Religion, Die Befus und feine Apoffel predigten, nach ibren wefentlichen Beffandtheilen mit ber allgemei: nen Bernunftreligion identifo ift, je mehr ibm Daran liegt, Diefer Bernunftreligion immer weitert Berbreitung und Birffanteit auf Erben gu verfcaffen, befte aufrichtiger wird er nicht nur bas große Unternehmen jener beiligen Manner, Diefelbt an einem Gemeingute ber Menfcheit au maden nad Berdienft und Burben ichigen, fondern aud Die beilige Gefdicte ihred Unternehmens, und alles das Raftifche, woran ibre allgemeingultigen Bebren in den neuteftamentlichen Geriften gefnutft Enb, ale eine ber unentbebrlichften Bulfemittel ibret Grealtung und Berbreitung betrachten und benugen. Much er findet in bem Chriftenthume Die beilbrin: gezibfte Unftalt Gottes auf Geben und meidet feinem

n Gifer, dieselbe auch an feinem Theise zu fordern nb wirksam zu machen. Und trifft er nur in ie sem Punkte mit benen zusammen, die das bristenthum aus einem andern Standpunkte heurstellen, so sollte ich meinen, er könnte mit ihnen inträcktig durchs Leben gehen, bis wir einst ille hinankommen zu einersei Glauben nd Enkenntniß des Sohnes Sottes! — beben Sie wohl!

- 2) Bekanntich if Angusi's Cyk. d. chrift. Dogmatik, Lys. 1809. das neueste unter den altgläubigen dogmatischen Lehrscheren. Welche Ansicht der Af. dessetzen von den sogen naunten Peologen, hat und wie glimpslich er sie keuribeilt, sieht man aus der Borrede, wo de (S. VIII.) spricht: man konne sein System immerhir das supranaturalistische neuen, besonders auch in dem Sinne: "weiles wirks lich über die Natur und den Horts zont vieler seiner Bestreiter hinauss gehe!"
- 2) Biese nur mit wenigen Jagen gegebene Charaktes rifit des gewöhnlichen birchlich atheologis foen Lehrbegriffs findet man treffich auss gefahrt in einer Abhandlung des Ivurnals if unserlefene theologische Literas tur, 5. B. 3. Ch. 1810: Berdient unfer kirchlich stheologischer Lehrbegriff wirklich den Ramen eines Sphems?

  Es ist zu wundern, daß man diese gediegene Eritis gene Lehrbegriff in den neutesten dogman tischen Eonseuenz Streitigkeiten von keiner Geite berücksichtigt bat, da sie doch gewissernalen noch vor diesen Streitigkeiten das Endurtheit über dies seiben sätze. Besonders möchten diesenigen, die

fic der firmen Confoquens des figuelites ralififcen Spfiems annehmen, ihre Aufcht vielfac daraus berichtigen lernen.

- ober doch nennen follte. Denn leiber birt man tu unfern Zagen febr viel von dem reinen Civiftenthume and dem reinen Eiviftenthum Jefu, ohne ju erfahren, was man eigentich darunter zu verfehen habe. Oft seint es wirklich, ath ob andschieblich one panisisse Spstem der Dogmatik ober die Coterialegie dies sie kydiel nach dem Briefe an die hebrar du mit gemeint seb.
- iglich Remedert Briefe au obeift. Re ligisch blebrer, ir Ih. S. to 178. 2te Anft. woo fter die liter dur angedeuteten Ses genfande treffitch dommentier wird. Besonder michte zu beberifgen seht, was S. 93 109 fiver das Alebo min die die findem und die große Jaconsequenz, mit welcher mar dasstie von Seiten der Gupranaturalisen nut thesiweise getten lassen will, belgebracht ist.
- 5) Wgl. man nur, wie sich 3. B. (Lue. 14, 11-32.) Iesus felbst über die Art und Weise, sich beim Bewußtsehn seiner Sünden den Trost von Gottes Batertiebe zu einewseit, angere, ant den, was sich darüber in den Paulvissen Bestehn sin det, um sich zu überzengen, wie vernunft masse die eigenticher, reine Issussehrichen Dogunt in der kreitigste Aber einen der kreitigste Punte der christischen Dogunt unter Uhr S. Paulus Comment. zu der ausges. Stelle.

11.1.4 .6型 35 L L AF 36 36 36 38

- 6) Bgt. Riemeper a. a. D. G. 43 30.
- 7) Worte Danich ere in f. Lebte, ber drift, Dopmengefchichte, G. 77.

- 8) Beit aukfahrlicher, als es bier gefchen konnte, bat fich aber die Frage: ob das Spriftenthum eine positive Religionsanstalt senn sollet er Gerflande Lieben follster Garffinnige Mf. des bereits angezognen Buches: Neue Erklärung d. Paul. Gegens. Buchstabe und Seist. Jen. 1799. Dankbar find bier mehrere seiner Tbeen denutt. Agl. besonders S. 83 247. jes nes Werkes.
- o) Wenn ber Bf. ber Ehrenrettung b. Gu pranat. G. 9 gegen den Rationaliffen bemertt: bas er, fpbalb er von einer Beftatigung res ligibler Bernunftwahrheiten durch eine außere Muttoritat fpreche, im Grunde bas Dafenn einer Offenbarung voraubfege, welche untrüglicher fep, als fein rationaler Glaube, fo fcheint er ben großen Unterfchied amifchen beweifen und beftatigen ganglich ju verfennen, und gu vers geffen, daß jenes mehr als diefes ift. Beweife werden namlich aus Bernunftgranden, eine Bes Gatiqung nur aus bingutommenben außern Beugniffen abgeleitet. Barum foute alfo ber Ras tionalift nicht fagen durfen; die Wahrheiten ber Religion beruben eigentlich und jundchft auf ibs ' rer innern Bernunftmafigfeit, aber fie werden burch die Aussprüche von Mannern bestätigt, des -ren Bengnis aus irgend einem Grunde und mare es auch nur aus einem ehrmarbigen Borurtbeile. Gewicht bat? Allerdings ift fur den, der auf Bernunftgrunde bort, biefe Bestätigung überflufe fig, aber es ift bem Menfchen einmal natürlich. accefforifchen Hebergengungsmitteln diefer Urt ets was einzuraumen, weit fie auch ihrer Geits ein gutes Borurtheil far die Babrbeit einer, auf Bersi nunftgrunden berubenden, Sadje erweden. Wie richtig und allgemein aber biefe Bernunftgrunde als das Sochfie bemachtet werden, worauf es beim Beweise einer Sache antommt, fieht man beute lich daraus, weit ber vernünftige Mensch durchs aus nichts auf die Beftatigung berfelben burch. noch fo viel, ausere Benanisse giebt, went sie der

innern Mabrbeit ermangelt, d. h., seinem natürstichen Deutgesegen entgagen ist. Freitich ift der bloße Autforitätsglause eine seine gene allgemeine Erzigeinung unter ben Menschen, daraus folgt aber weiter nichts, als daß der große Hausen das Selbstdenten wenig liedt und es bequemer sindet, selbst für wahr zu hatten, was Andere für wahr hatten und als wahr bestätigen. Da nun der Rationalis den Menschen nimmt, wie er fig, und nicht, wie er senn sollte, so kam er gar wohl sagen — die driftt. Urfunden dienen zur Bestätigung religibser Wernunftwadrheiten — ohne du mit inconsequenterweise das Dasenn einer Offens barung voraus zu seiner des naturs der feb, nis sein rationaler

## XVIII.

Rit meinem legten Briefe wurden unfere bist berigen Untersuchungen fur völlig beendigt angesehen werden können, lieber Freund, wenn nicht außer den Einwursen, die Sie im Geifte des Supranaruralismus gegen die rationalistische Ansicht des Christenshums machen zu muffen glaubten, auch noch eine, genau damit zusammenhängende, wichtige Frage zu berücksichtigen wäre, nämlich die Frage über die Zuläffigkeit fener Ansichtsungen über den abristichen Bollslehrer. Allerdings könnte sich der dillige Beurtheiler derfelben nach Maasgabe der dieherigen Erörterungen schofelbs

selogenheit bes driftlichen Lehramtes collidire, — ba man jedoch nur allzuoft das Gegentheil behaupten hört, und unglimpflich genug den rationalistischen Bolislehrer geradezu mit dem Ramen eines deuchlers und gefährlichen Zweizunglers zu brandsmarken pflegt, so mussen Semerkungen hinzuzufügen und damit unsern Briefwechsel zu schließen.

Rach meinem Bebunfen läßt fich namlich über Die Bulaffigfeit Des Rationalismus fur ben Griftlis den Boltelehrer nur nach Maadgabe folgender Gras gen entideiden: - 3ft ber Rationalismus mit bem 3mede bes chriftlicen Behrams tes unvereinbar? - Berengert ber ratios naliftifde Bolfelebrer burd Burndfuh: rung bes Chriftenthums auf eine reine Bernunftreligion ben Rreis ber Relis gione: Bahrheiten, in benen bas Boff unterrichtet merben muß, jum Rachs theile feiner religiofen Beburfniffe? -Danbelt er ats rationaliftifder Bolts: lehrer ber Berpflichtung entgegen, Die er auf bie Befenntniffdriften feiner Rirde eingegamgen iff? - Birb er jum icanbliden beudler und 3meigungter, wenn er fich pon feinem rationalifie fden Standpuntte zu der, einmal por banbenen, religiofen Begriffsmeife bes großen Chriftenhaufens berablaft? -Duffen, wie ich glaube, alle Diefe Fragen burchaus

verneint werden, fo ift auch bie Bulaffigfeit bes Reitonalismus fur den driftlichen Boltelehrer entique. ben. boren Sie meine Grunde! —

Der Rationalismus, fage ich, ift mit bem 3mede bes chriftlicen Lehramtes gar, mobl vereinbar! Denn beftebet Diefer 3med in nichte anberm, ale in Bemirfung religiofer Sittlichfeit; bat ber Rationalif. als Bolisiehrer überhaupt, nichts anders gu thun, als die emigen Babrheiten aller vernunftigen Religion burd eine, ben Berftand überzeugende und Den Billen ergreifende, populare Darffellung ber: felben an bem bergen feiner Ruborer mirtfam ju maden und, als driftlicher Boltslehrer inebefonbere, bie fattifden Momente, bie fich ibm in ber evangelifden und überhaupt in ber beiligen Gefdichte aur Erlauterung und Berfinnlidung jener Babrbeis ten barbieten, ju befagtem 3mede ju bulfe ju nebmen, - fo ift nicht mobl zu begreifen, wie ibn feint rotionaliftifde Anfict bes Chriftenthums an Errei: dang biefes 3medes hindern follte? Gind ober mer: ben etwa bie emigen Babrheiten ber Religion, Die er bem Bolte portragt, meniger mabr, meniger über: seugend und verpflichtend, weil er fe nicht junachft als Ausspruche einer unmittelbaren Dffenbarung, fonbern vielmehr als Resultat Der eigenen vernunf: tigen Ginfict bes Denfchen barftellt, und ihren Ueberzeugungs: und Berpflichtungegrund nicht ju: nachft von etwas fattifc Gegebenen, fonbern que ibrer eigenen innern Bernunftmafigfeit berleitet? Sft nicht biefe ihre innere Bernunftmafigfeit bie

rite einzige und unerläßliche Bebingung, unter velcher fie auch als Musfpruche einer unmittelbaren Offenbarung erft bem Berftanbe einleuchtend und fur bas berg mirffam merben tonnen? Birb und muß fe nicht ber folichte Menfchenverftanb aud ale Die eigenften Ertfarungen ber Gottheit von fic weifen , wenn fie jenes untruglicen Griteriums ber Bottlichfeit ermangeln? Birb und muß nicht ber einfaltigfte, ju blindem Geborfam und Roblerglauben noch fo febr geneigte Menfc unglaubig ben Ropf foutteln, wenn man ibm aus Urfunden, an beren unmittelbar : gottlichen Urfprung et feinen Ameifel bat, Lehrfage vorlegt, Die nicht mit feiner vernunftigen Ginfict und feinem moralifden Bewufitenn im Ginflange fieben? Aft aber Die innere Bernunftmaffafeit religiofer Babrheiten Die einzige und bochfte Bedingung, unter welcher fie ein Theil ber Ueberzeugung bes Menichen werden und fur feinen Billen eine bestimmenbe Rraft erhalten fons nen, fo ift auch offenbar, bag bie Art und Beife, wie ber rationaliftifde Bolfelebrer beim Bortrage religiofer Dahrheiten ju Berte geht, Die Art und Beife, nach welcher er fie, ohne Rudficht auf ein unmittelbares Geoffenbartienn berfelben, junachft als Resultate ber theoretifden und praftifden Den: fcenbernunft barfiellt, ihre Ueberzeugungs: und Berpflichtungegrunde junaoft aus ihrer innern Berb nunftmaffafeit berleitet und ibre Uebereinstimmung mit Religioneurfunden, melde vermoge ibres Alters und ihrer fonftigen Borguge, ein bobes Anfeben genießen und ben Ramen einer gottlichen Offenbarung an fic tragen, nur ale ein Debenhulfsmittel ju Diefer Abficht benugt, - mit bem 3mede feines beiligen Amtes gang bomogen ift, ober vielmehr gang eigen aus bemfelben refultirt. Benn ber fu: pronaturalififde Bolfelehrer auf Die entgegengefeste Beife beffer jum Biele ju tommen glaubt, fo male tet babei eine freundliche Taufdung vor, weil er auf Rednung einer Dffenbarungsaufteritat foreibt, mas blos Die innere Bernunftmafigfeit ber Lehren, Die er portragt, ju Stande bringt! 1) - Gben fo wenig wirft ber rationalififche Boffelebrer bem 3mede feines Amtes entgegen, wenn er bei Bu nugung bee gaftifchen, bas fich ibm in ber evan: gelifden und in ber beiligen Gefdicte überhaupt als Grlauterungs; und Berfinnlichungsmittel religio: fer Babrbeiten barbietet, von bem, ibm eigenthum: licen; Standpuntte ausgeht! Denn ift und mirb Das Intereffante, Lebrreiche und Ermunternbe, bas jene Gefdichte ju afcetifchem Bebufe liefert, meni: ger intereffant, meniger lebrreich und ermunternd, weil Diefelbe von jenem Standpunfte aus als ein Magregat von blos naturliden Greigniffen betractet wird? Berliert nicht biefe Gefdichte gerade von ber Seite, von welcher fie ber Supranaturalift in Sous nimmt, von ihrer bunteln, unbegreiflichen und mun-Derbaren Geite alle Brauchbarteit fur ben 3med Des öffentlichen Bolleunterrichts? Dug nicht auch ber Supranaturalift Die fogenannten übernaturliden Greigniffe auf fich felbft beruben laffen, meil Ach pan ihnen, an fich felbft betrachtet, fein prafti: ider Gebraud maden lagt? Rann er a. B. bit

Bunderthaten Jefu als bestimmenbe Motive auf ben Billen bes Menfchen andere als nur von Geis ten beffen benugen, mas an ihnen begreiflich iff, namfic von Geiten ber mobitbatigen und menichens freundlichen Geffunung, bie ibr groffer Urbeber daburd bofumentirte? 1) Bird alfo nicht ber rationalistifde Bolfstebrer bem 3mede feines Umtes vollice wird sem fo mehr Onnee leiften, je niebr er Die epangelifche Geldichte pon ihrer bellen Seite nimme und ihre Greigniffe aus bem Standpunffe einer naturlichen Caufalitat betrachtet? Dus nicht namentlich iber erhabene belb berfeiben ein um fo arbfieres Anfeben, ein um fo großeres Intereffe fur ben arofen Chriftenbaufen erhalten . muß mat bas Lebrzeiche feines Lebens und feiner Goldfale und bas Berpflichtenbe feines Beifpiels um fo ftarter auf benfelben mirten, je mehr er fich biefes Ibeal ber Menicheit als feinen Gefdledteverwandten, ale feinen Freund und Bruber benten fernt, je menfolider er bemfelben in allen Begiebungen erscheint? Freitig wird ber tationalififde Boffs: lebrer aus mehrern anbern und namentlich aus ber Urface nicht mit naturliden Erffarungen bes Bunberbaren in ber evangelifden Gefdichte vor Dem Bolte auftreten, weil biefes Gefcaft mit bem 3mede feines Amtes, mit Beforberung relfgiofer Sittlichfeit, nicht in unmittelbarem Bufammtenbalide fleht, - wenn er aber jenes Bunberbare ale fofdes auf fich felbft beruben lagt, und befondere bie felle und naturliche Seite ber evangelifchen Geldicte jum Bebufe bes religiofen Bolfeuntetrichtes benugt,

fo, haucht mir, ift gar nicht gu verfennen, baf er babei in ber foonften Uebereinftimmung mit bem Zwede feines heiligen Umtes zu Berte geht und bas, was er beim großen Bolfshaufen beforbern foll und mill, religiofe Sittlichteit, auf teine Beife bereintrachtiget.

"Bie aber? Berengert, nicht menie ber rationaliftifde. Bolfelebrer burd Burudführung bes Chriftenthume auf eine reine Bernunftreligion. ben Rreis ber Religions: Babrbeiten, in melden, bas Bolf unterrichtet merben muß, jum Rachtbeile feiner religiofen Beburfniffe?" - Go tonnte es fceinen, lie: ber Freund! Denn allerdings beforantt fic ber Satedismus bes rationalen Chriffenthums auf weit wenigere und einfachere Religionemabrheiten, als Die Grifflice Dogmatit, barzubieten pflegt. aber ber bimmelweite Unterfdieb, ber amifcen Theologie und Religion Statt Andet, in unfern Lagen allgemein anerfannt, fo fann auch ber ra: gionaliftifche Bolfelebrer gang unbebentlich eingefte ben, bag er, nach bem Borgange ber fachfundig: fen Beurtheiler, biejenigen Lebren, Die bas eigent: liche Materiale bes popularen driftlichen Religions unterrichtes ausmachen, b. b., biejenigen, melde auf Beforberung religiofer Sittlichfeit unmittelbar abzweden, ) auf eine fleine Angabl ju befdran-Ben gezwungen ift, ohne beshalb ben refigiofen Be burfniffen bes Bolfe Gintrag, ju thun. Rann man namlich ju ben Grundmabrheiten aller Religion

weber mehr noch meniger rechnen, ale, - ,, bie Lebren von bem Dafoen Gottes, ale eines verftan-Digen und moralifden Defens, Die von ber Unfterblichteit ber Geele, moburd allein unfer Streben nad Bollfommenheit einen erreichbaren 3med erhalt und endlich die, daß nur burd moralifde Berbefs . ferung bie Gnade Gottes erhalten und ber Buftanb. nach Diefem Leben gludlich merben tonne, " machen, fage ich, Diefe Babrheiten allein bas Befen aller vernunftigen Religion und, burd bie epangelifde Gefdicte erlautert und verfinnlicht. namentlich auch bas Befen ber driftlichen Religion aus, fo liegt am Lage, bag ber rationaliftifde Boltsfehrer bas Bolt in'Allem unterrichtet, worin es unterrichtet merben muß, menn er biefe Babrs beiten , in ibren unendlichen und vielfeitigen Begies bungen auf die Berhaltniffe bes prattifchen Lebens und in Berbindung mit ben Datis ber unerfcopf= lich lebrreichen, evangelifden Geldicte, jum Dateriale bes Boltsunterrichtes macht. ... In Der Theologie," fagt ein Goriftsteller, mit beffen Bor= ten Die Grundmabrheiten aller Religion fo eben nambaft gemacht murben, ein Schriftfteller, beffen Urtheil in Diefer Angelegenheit um fo vollwichtiger und unverbachtiger ift, ba er nicht nur von Geiten feiner Gefinnung Die allgemeine Achtung ber literas rifden Belt genoß, fonbern auch feine Stimmenicht als Theolog, fondern als vollig partheilpfer Philosoph abgab, - "in ber Theologie, fagt ber veremigte Garve, 4) find unfere Renntniffe, Des ren mir ehebem febr viel ju baben glaubten, auf

eine febr geringe Anjahl jufammengefdmunben; aber Die, weiche ubrig geblieben find; reiden ju unferer Befferung und Beruhigung gu. Bir tonnen une taum mehr rubmen, eine Dog: matit gu befigen, aber mir baben noch Bernunft und Sittlichfeit und haben noch bie ehrmurbigen, in ben beiligen Schriften niebergelegten, Ueberliefe: rungen bes religiofen Alterthums, welche mit Beiben übereinstimmen und fie befatigen. Wir haben fur jene Bahrheiten weber bie Sanktion bes Anfebens noch bie ber Bernunftgrunde verloren, aber beide And mit einander übereinstimmenber und bas meniciae Gemuth, meldes fic juvor unaufhorlic angftigen mußte, fo oft es fich in bem Ralle befand, entweber feine evibenteften Ueberzeugungen gu unterbruden ober fic burch Amrifel an (porgeblic) allein feligmachende Babrbeiten in Gefahr der Berbammnis ju fegen, ift rubiger geworben." Lagt fic alfo ber rationaliftifde Bolfelebrer ange: egen fenn, jene einfachen Bahrheiten bes ratio: nalen Chriftenthums mit zwedmaßiger; auf Die unenblich verschiedenen Berbaltniffe bes prattifchen Lebens berechneter Bielfeitigfeit, fur bas religiofe Bedurfniß bes großen Chriftenhaufens gu bearbeiten und barguftellen, fo entgieht er bemfelben burdaus nichts, mas ju feiner Belehrung und Erbanung und gur Beforderung religibfer Sittlichfeit Dienen fann. ') "Bielleicht aber, fagen Sie, lieber Breund! defto mehr an Eroft und Berubi gung? Denn leiftet nicht bas rationale Chriften, thum mit Beifeitefegung ber Chriftologie auf eine

lehre Bergicht, Die bem großen Chriftenhaufen, laut iller Grfahrung, die trofflichfte und beruhigenbffe gu enn pflegt, eine Lebre, welche Die eigentliche Grundehre Det bieberigen protestantiften Dogmatit var, ) die Lehre von der freien Onabe Got: tes durch Chriftum, ober bie Berfohnungs: ebre?" - 36 batte Ihnen auf Diefe Brage viel zu ermiebern, wenn ich mich weitlauftiger über bie Grunde erflaren follte, permoge melder fic ber Rationalift gerade Diefe Lebre nicht fur eine mefents lice Lebre ber reinen Chriftuercligion ju halten berechtiget glaubt, ober menn ich uber bie Mengit= lichfeit und Borfict commentiren wollte, womit Die Supranaturaliften felbft bem, gar zu nabe lie genden, Digbrauche biefer Lehre gur Immoralistat ? juvorgutommen fuchen; faffen Sie une alfo nur Die Frage über bas Eroffliche und Berubigen be berfelben, auf welches man fo viel Berth ju legen pflegt, in Ermagung gieben. Beruht es namlich, genauer betrachtet, nicht auf einer unber: fennbaren Zaufdung? "Den angflich Frommen, fpricht ber bereits angezogene Garve, ") fceint' mit ber Aufhebung ber eigentlichen Berfohnunge: lebre ein Grund bet Beruhigung megen ihres funf: tigen Schidfals und ben ju erwartenben Strafen ber Gunden, geraubt ju fenn, beffen gleichen ihnen feine andere Lebre wiedergiebt. Gin folder Beweis ber gottlichen Menfchenliebe, ale Die Ginwilliauna in bas Leiben und ben Tob feines Gobnes, um bie Menfcen zu erlofen, icheint burd feine andere Boblibat Gottes im Reide ber Ratur und Gnabe

ben Denfcen gegeben ju werben, - und eine fo ficere Gemabrieiftung fur bie wieder erlangte gott: lice Gnade, als die burd eben bicfen Tob ber aottliden Gerechtigfeit geleiftete Genuathuung fceint weber in ben allgemeinen Berficherungen, melde uns bie Grfahrung und Die Gorift . pon ber gottliden Gute geben, noch in ber Auperficht ju liegen, melde uns bas Bewußtfegn unferer flets fo unpollfommenen Tugend giebt. -Aber Diefe bobere Berubigung, welche ber ortho-Dore Shrift in ber Berfohnungelebre finden will, und welche in ber (allgemeinen) Lebre von ber unendlichen Gute Gottes nicht porbanden fenn foll, - verschwindet fur ben bentenden Mann, wenn er überlegt, bag Gott, melder Die Angalten au feiner Berfobnung mit Menfcengefoledte felbft macht, in Diefem Augenblide mit ibm ausgefohnt fenn muß; und bag fich überhaupt ein ergurnter Dberberr, ber feinen Unterthan fo febr liebt, bağ er felbft feinen Gobn aufzuopfern bereit ift, um Die Bereinigung mit ibm wieder berguftels len, und boch fich auffer Stande befindet, bie Bergebung, bie gang von ibm abbangt, auch obne Diefe Aufopferung, ju ertheilen, - Durchaus nicht benfen laft. Benigftens ift es immer bie mefent liche und allgemeine Gute Gottes, welche uns von ber Babrheit Diefer veranftalteten Genug: thuung verficert, die bann uns micber von ber Gnade Gottes verfichern foll." - Durfen wir nun mit biefem Schriftfteller foliegen, "es ift unftreitig,

bas bie neuern Aufflavungen unferer Theologen, welche bie Anbanger an ber Orthodoxie voriger Reiten als foredliche Berfalfoungen bes Chriftenthums anfeben, bem vernunftigen Menfchen feinen Bewegungsgrund gur Lugend, bem fur fein funftiges Goidfal befummerten Denfoen feine Quelle bes Troffes entgogen, - baf fie aber bem bentenden Dann mehr Liebe jur Religion, mehr Anbanglichfeit an Diejenigen Gage berfelben, welche, ale burd bas Feuer einer neuen Prufung gelautert und bemabrt, ubrig geblieben find, eingeflost baben," - Durfen mir fo fcbließen, fo ift Die Qulaffigfeit Des Rationalismus fur ben driffli: den Bolisiebrer aud von biefer Gelte enticieben, weil er, Erog feiner Burudfuhrung bes Chriften: thums auf eine reine Bernunftreligion von Geiten bes fundigen Beurtheilers nicht befculbiget merben fann, er verengere ben Rreis religiofer Babrbei: ten , in welchen bas Bolf unterrichtet werben muß, jum Rachtheile fur Die religiofen Bedurfniffe bef felben. Ber fich feiner Leitung anvertraut, bem wird es weber an religibler Erfenntnit, noch an Berubigung beim Bemußtfenn feiner moralifchen Gebrechlichfeit feblen; und will ober fann ber religiofe Boltsunterrict nach naturaliftifder Anfict mehr leiften und mirten? -

"Aber befto unverfennbarer handelt der rationaliftifde Bolfslehrer der Berpflichtung entgegen, die er auf die Betenntnißschriften feiner Kirche eine

gegangen ift!" - Gewif eine ber fowierigften Inftangen, lieber Freund! womit man Die Bulaffigfeit bes Rationalismus fur ben öffentlichen Bolle lebrer problematifc maden fann. 36 mußte Die Brenzen eines Briefes weit überfdreiten, wenn ich Diefelbe von allen Geiten beleuchten, und geigen molte, wie febr man ben lotalen und temporellen Amed ber frubeften driftliden Befenntniffdriften perfannte, indem man fie, vermehrt burd fpater bingugetommene, ju einer unabanberlichen Glaubene norm flempelte; - wie man in ber protestantis fden Rirde felbft bas Grundpringip bes Broteffantismus in bemfelben Augenblide vernichsete, mo man bie religiofe Anfict ibrer Stifter gur blei benben Unfict aller folgenden Beitalter ju mas den versuchte; - wie febr fich ein foldes, ber Ratur bes menfolichen Geiftes gang zuwiderlaufenbes Berfahren, burd bie fpatere Erfahrung als gar nicht jum 3mede fuhrend, bolumentirt bat; 9) - welches bringende Bedurfnig es fen, einmal Befenntniffdriften porbanben fen follen, auf eine zeitgemaße Abanderung ber beftebenben, Bedacht ju nehmen, ba fie fich offenbar laugft über: lebt haben, felbft bie rechtglaubigffen Dogmatifer gu mehr ober minderer Abweidung von ihrem flaren Inhalte nothigen, to) ben vedtfiden Rann in Die peinlichste Collifion zwifden ihren Mustpruden und feiner beffern lieberzeugung fesen, and Die, auf fie einzugebende, Berpflichtung in ben Mugen bes Leichtsinnigen immer mehr zu einer altoaterifden -Formalitat maden; - ba jebed bies alles burdaus

nicht gum Amede fubren murbe, ba biefe Befenntnig: fdriffen einmal bestehen und ber offentliche Bolte: lebrer, ber feinen individuellen Heberzeugungen bie eben fo pflichtmafige Rudficht auf feine zeitliche Subfiften; nicht aufopfern fann , fich einmal barauf verpflichten laffen muß, 11) fo laffen Gie mich Ihnen nur einige Binte über Die Art und Beife geben, wie berfelbe bei ber, bem Inhalte jener Befenutniffdriften entgegenlaufenben Richtung feis ner religiofen Unfichten mit feiner Pflicht und fic felbft in Frieden ju bleiben vermoge. Dag bies iedoch fatt meiner lieber berfelbe Schriftsteller thun, beffen Aufteritat mir, feiner volligen Partbeiloffafeit balber, foon bei bem vorigen Puntte unferer Grorterung angezogen haben. Geben Gie, "ben Aufflarern unter ben Theolo: neuen aen," von welchen er fpricht, ben Ramen Rationaliften, und fein Rafonnement wirb vollig bieber paffen. "36 gefiebe es, fprict Garve, 14) - Dag bie Rolle ber legtern, (ber Rationalisten) befonders wenn fie in öffentlichen Memtern fichen, bei weitem bie ichmerere ift (nam: lich im Gegenfage gegen bie altglaubigen Theo. logen), und bag ich mich felbft nicht, auf eine mich befriedigende Art, aus ben Schwierigfeiten beraus: jumideln mußte, Die ber Biberfpruch amifchen ber Amtenflicht eines Geiftlichen, ben Forberungen feiner Gemeinde, ben Befenntniffdriften feiner Rirde und zwifden feinen innigften Ueberzeugungen in ungabligen Gallen verurfact. - Giner Gemeinbe, welcher ich Claur meiner Berpflichtung auf Die

welchen ichon vor geraumer Beit ber beideibene und behutfame Dermes ju Queblinburg in feinem Dandbuche porfolug; bas alte Guffem mit feinen Bemeifen auf bas treuefte und beutlichfte barauftel: len und felbft Diefe Bemeife fo febr ju icarfen, als es nur Die eigene Ratur berfelben ober ber Scharf: finn bes Predigere gulagt; bann aber auch bie Ginmurfe, melde bagegen vorbanden find und melde in ben neuern Beiten fo viele redliche und aufgeflar: te Menfchen von jenem Spfleme abgebracht baben, nicht zu verfcweigen, und endlich ber Jugend bie bobere Bichtigkeit berjenigen Lebren, melde unmittelbar auf ihr Berhalten Ginflug haben, und in melden beide Partheien überein fommen, begreiflic au machen; mobei es jugleich ber Geifliche feinen Lehrlingen gur Pflicht machen fann, Die Brufung beiber Spffene bei reifern Sabren pon neuem anauftellen und bann fich fur birjenige Seite gu ent fdeiden, mo fie die meifte Ueberzeugung und Berubigung finben. - Dies halte ich menigstens bei Rindern ber Aufgetigrtern und bei felbft aufgeflarten jungen Leuten fur eine moglide und nugliche Des thobe ibres Religionsunterrichtes. Bei ben Rinbern ber gemeinen Boftetlaffe bingegen muß man noth: wendig dem Prediger ein wenig mehr Rachficht augeffeben, entweder ben tief eingewurzelten Borur: theilen und Meinungen Diefer Rlaffe mehr nachzugeben ober freier blos feiner-eigenen Ueberzeugung ju folgen!" - 36 habe mohl nicht nothig, ju biefer besonnenen Erflarung bes redlichen Mannes, ber bieber fur mich gesprocen bat, noch ein einziges

Wort hingugufegen, um Gie gu überzeugen, bas es fier ben rationgliftifden Boltslehrer allerdings einen Ausweg gebe, ber ju einer friedlichen Bers mittelung zwifden feiner Bflicht und feinen indivis Duellen Uebergeugungen führt; und ift bies ber Rall. fo begreifen Gie aud leicht, bag bie Bulaffigfeit bes Rationalismus fur ben Bolfelebrer auch in Rudficht feiner auf bie, nun einmal beftebenben, Betenntnifferiften ber Riros eingegangenen Ren pflichtung von Geiten billiger Beurtheiler nicht ffi Unfprud genommen werden fann. - Da jeded auch, ber angezogene Schriftfieller ju jenem Behufe gar nicht undeutlich von einer weifen Beques mung bes Bolfelehrere ju ber religiofen Begriffes weife bes großen Daufens fpricht, fo find mir pon felbft auf bie legte Frage gefommen, beren Beantwortung über Die Bulaffigfeit Des Rationalesmus für ben offentlichen Boltblebrer entideiben muß, auf Die Rrage:

Wird ber rationaliftifde Boltslehe rer jum icandlicen Deuchler und 3 meis jungler, wenn er fich von feinem ratios naliftifden Standpunfte gur religiofen Begriffsweise des großen Christenhams fens berablaßt? — Go viel ift nämlich ficher, daß der rationalistisce Boltslehrer den Geist der Bernunft, von welchem sein Gostem den Ramen führt, durchaus verläugnen wurde, wenn en vom beiligen Lehrstuhle berab seine individuelle Ansicht des Christanthums mit rudsichtslosem Apfarmationes eifer verbreiten und einem vermischten haufen die

fupranaturafiftifde: Begriffsmeife, Die ibm, wie icon oben (Bt. V. G. 67) angebeutet murbe, in ber Regel fo gut jufagt ober in welcher er bod menigstens erzogen ju merben pflegt, mit falfc ver: ftanbener Freinenthigfeit entreifen wolle. Gr meif tu aut, bag aud Grribumer und Borurtheile, Die nicht unmittelbar gur Immoralitat führen, sber bie man nicht aubrotten fann, ohne beffere Urbergeus dungen und Grundfage, in welche fie vermachfen find, mantend ju maden, gefcont und nachfichtig behandelt merben niuffen, und bag er es mit Men: foen ju thun bat, bon benen fich boch menigftene mander Gingelne aller Achtung gegen Religion unb Ebriffentbum entichlagen wurde, wenn man bemfelben biejenige Anficht bavon entziehen wollte, Die er nun einmal bat. \*\*) Benn er nun mit feinen individuellen Ueberzeugungen vorfictig an fic balt, um nicht bem Schwachen Mergerniß zu geben, menn er bie Bibel Gottes Bort nennt ober vielmehr behauptet, fie enthalte Guttes Bort', ob er fie Meid felbft nur als ein menfofliches Bud betrach: tet, wenn er bon Offenbarungen Gottes foricht, ob er gleich felbft feine, eigentlich fogenannte, b. b. eine übernaturliche und unmittelbare Dffenbarung flatuirt, wenn 'er' bem Chriftenthume ben Charafter einer gottlichen Anftalt beilegt, ob er gfeich von einer aberfinnlicen Caufalitat berfelben 'abftrabiren gu muffen glaubt, wenn er ben Stifter berfelben unb feine Behulfen gottliche Gefandte nennt, ob er gleich ihre irbifche Erfdeinung und Birffamfeit im Licte bes gewöhnlichen Caufaliterus ber Dinge

jetrachtet, - wird er ba wirklich jum beuchler und 3meigungler ? Das fen ferne! Denn bebient er fic twa biefer Ausbrude in einem Sinne, ber allem jergebrachten Sprachgebrauche entgegenlauft, in eis tem Sinne, ber nicht icon langft burd bie religiofe Beltanficht ale julaffig beftatigt morben ift ind über boffen eigentliche Beschaffenheit tein Zwei-'el obwaltet? Doer barf er etma bei feiner phofiiden Bekanficht bie Sprace ber religiöfen nicht thne Unredlichfeit fubren? Gind, fragte ich fcon lruberbin (G. 805), beide Ansichten contrario opposita? Fallt nicht erftere im Grunde boch mit ber legtern in Gine jufammen? Bleibt nicht Gott flets von allen, auch mittelbaren Birfungen, julest bas: primum movens? Ift es nicht Er, nicht feine ewige Gooferfraft, nicht bas Urprincip aller Dinge nworauf juleft und nach ben genaueften Philosophemen, jiber ben verfolungenen Caufainerus berfelben ; felbit bar ichanffinnigfte Denter immer jurudtommen muß? Spielen wir Die Rolle, reben wir Die Sprace eines heuchlore und Ameigunglere. wenn mir ohne namhaftes Angeben der Zwifdenurfachen und Mittelfrafte Die Fruchtbarteit ber Grbe, ben Segen ber Ernbten, ben Berufg in bem wir ficben, Die Lage, in ber mir uns befinden, bas -Gute, bas burd uns ju Stanbe fommt, auf Gott jurudführen, und von irgend einer irbifden Grideis nung mit Beffeitefegung ber phyfichen Beltanfict im Geifte ber religibien meben? Gebort nicht überbies biefe religiofe Beltaufect und ihre Gprache fo recht eigentlich auf ben beiligen Lehrftubl, ift fle

nicht bas eigentliche Glement, in welchem ber, ber MBes, mas et fpricht, auf ben 3med religiofer Sittlidfeit beziehen muß, febt und mebt? Der bat etwa ber große Chriftenbaufe in Dingen Die: fer Art feine religible Begriffsweife nach ber Dialettit ber gelehrten Gupranatura liften gebilbet, Die nur bas gottlich nennen gu muffen glauben, mo von Mem Angebornen, In: erschaffenen und ben natürlichen Birtungsgefegen Angemeffenen nicht bie Rebe fenn fann? Spricht Die Gorift felbft in einem andern Sinne von gottfiden Dingen, als im Ginne ber gewähnlichen religiolen Beltanfidt? (vergl. Br. XIV. C. 298 - 297). - Der wirb etma der rationalifischt Bottelebrer jum heuchler und 3meigungler, wenn er in Bezug auf bas M. L. - von Schriften Dofis, Bfalmen Davibs, Beiffagungen bes Refaias u. f. m. rebet und Stellen berfelben als mirtliche Ausspruche Diefer Danner nimmt, ob er gleich von ihrer Authentie im Gangen ober im Gingeln nicht überzeugt ift, ober menn er in Bejug auf bas. D. T. - bie Gvangelien und Apostelbrich gerabe fo betrachtet, wie fid porflegen, ob er gleid von ber Authentie, Integritat, Entfebungemeif Gfaubwurdigfeit und andern Gigenfchaften berfelbe gang andere Begriffe bat, ale ber große Chriffe baufen? Das fen ferne! Gind ibm ale Boffelebr Dicfe Geriften ju einem anbern Bebufe gegebei ale ihren Inbalt ju religiofer Erbauung au fi 'nugen ? Coff er bem Bolfsbaufen, ber nur barau fernen folle mas weifer, beffer und rubiger mad

gelehrte Borlefungen barüber balten und Die Refati tate eines Gidborns, Bigens, Didaefis, Dugs und Danleins miechellen? Danbeft et unredlich, wenn er über eine Gleidnifrede Jefu su praftifchem Behufe gerade fo commentirt, als enthielte fie fakifibe Babrbeit? Lind er follte une redlich handeln, wenn er bie Gefdicte- Dieb 6 ju gleichem 3mede benust, obne eben bemertlich all maden, bag fie mur lebrreiche Didtung fen, ober jedes einzelne Bort Jefu ju religiofer Erbauung anwendet fohne eben feine Bweifeb an ber Ambentie Deffetbon bargutagen, ober, Stellen aus bem Briefe Die Debraer als Ausfprache Pauli ju einet Quelle religiblen Unterrichts madt, ohne eben bie Grunde gegen Die Muthentie, Diefes Briefes mitgus theilen? Burbe er nicht in bemfelben Mugenblide feiner Charafter ale Boltslebrer verleugnen, mo er über Schriften, Die ibm blos zu praftifcem Bebufe gegeben find, gelehrte Unterfuchungen' anftellen ober mittheilen wollte? Laft, fich bas große Dufter aller Bollolebrer, Jafus felbff; aber ber fo vielfele tige Benuger ber altteftamentlichen Gorffen . Dau: lus, jum Behufe bes Boltsungerrichtes, auf Linter: fudungen biefet Wet ein? Glauben fie unreblich ju bandeln, wenn fie jene Goriften, fo mie fie an: genommenermeffe einmal vorlagen, jur Belebung bes religiofen Sinnes anwenden, ohne fic auf bie Streitigfeiten einzulaffen, melde bie geldrten indifden Bartbeien über ibre canonifde Auftoritat gu fubren pflegten ? - Dber wird ber rationalifti: foe Bollelebrei Tum Deudler unb Ameigungler,

wenn er formeln und Ausbruden, bie von bogma tifden Lehrfagen untlehnt find, welche ihm nicht allgemeingultige Religionemabebeiten gu enthalten fdeinen einen nach gleiner Anficht richtigern und beffern Ginn unterfchiebt, und . B. Jefum in einer, von ber gewöhnlichen verfchiebenen, Bebeu: sung Beltheiland- und Befteribfer nennt, 14) ober menn, er gor gemiffe Lefriage bes altern Gufiems gang unangetaffet fteben lagt , meil fieg. trog feiner liebergeugung von ihren Unbaltbarfeit, bem großen Seufen einmala derwurdig gemorben find und mit Maligionebegriffen befillben sufammenbangen, benen man obne Geftbrefur feine Denalieat nicht gu nabe greten barf? Das fen ferme! Birb nicht ein folches Berfahren phlmehr jur beitigften Pflicht fur ibn, menn er bem ungebilbeten Denfchen burd Lehre und Unterricht: mabrhaft nuglich werben will? Bug. fic ber Unterriot, ber iben Geift beffelben aufflaren und fein berg veredeln foll, nicht noth: wendigermeife an feine, einmal fo und nicht anders befdaffene, Begriffsmeile anschließen, benfelben vom Unvollfommenen zum Bollfommenen zu führen fu: oen, mit Sonnung unfoldliger, Borurtheile Dit Mugen: feines Geiftes mad und; nach an ein belleres Licht gewohnen, ober mit Ginem Borte, ben Cha: rafter ber Lebrmeisbeit; angehmen, Die mit Rinberninad Rinbermeifeigenb mit Dan: nern nad aannerweife fpricht? Berdient nun aber biefen Lehrweisheit, biefes in allen Barbaltniffen bee menfoligen Lebens fur erlaubt und pflichtmafig angefannte Berabloffer und Anbequemen

an bie Begriffemeife berer, mit melden man ju thurt bat, ben Ramen zweizungeinder Deuchelei? Go lange es einen vernünftigen und bestimmten Sprachgebraud gab, bezeichnete man mit biefem foanbenben Ramen nur Diejenige Urt von Berftels mon in bofer und truglicher Ablidt Gefinunngen vorgiebt, Die man niat bat, und, um fic Bortheil, Under ren aber Radibeil ju bereiten, anbers erfdeint, als man wirflich ift. Goon in fo ferm verdient alfo jene Lebrweisheit ben Ramen von Beudelei burdaus nicht : man mufte fie, menn fie eiermal gebrandmarkt morben foll, richtiger Be: true und Ralicheit nennen, melde aus bofer, und truglicher Abficht andere fpricht, ale fie es. meint. Bie liefe fic Dies aber von einer Lebrmeisheit bekaupten-Die bei Ditteilung von Bahrheit überhaupt und religiofer Babrheit inebefondere porfictige Rlugbeit mit ber mobithatigen Abficht verbindet, Undern mabrhaft nuglich ju merden und ihre Rennt: niffe, auf eine fur ibre Moralitat unfdabliche Beife ... ju berichtigen und ju ermeitern? - pom einer Rehrweisheit, Die eben barum inicht Alles fagt, mas fie fagen tonnta, ober nicht Alles auf Die Beife fagt, wie fie es fagen tounte, um nicht Die Babrheit, welche nur ein relatives Gut fur. ben Menfchen ift, ju einem Meffer in ber banb bes Rindes ju machen? :3ft Diefe Lebrweisheit Deuchelei und 3meizungigfeit, fo fent ibr alle Deudler und 3meigungler, Die ibr in ben mannich.

faltigen Berbaltniffen bes praftifden Lebens mit ber vollen Babrbeit an euch haltet, um nicht Schaben baburd ju fliften und beuch ju ber Dente und Begriffemeife Anderer berablaffet; ibr alle, Die ibr mit Ginfaltigen, Thoren, Babnfinnigen, Rranten, Rindern u. f. m., nach ibrer Beife fpredt, um nicht bie wohltbatige Abfict, Die ihr mit ihnen babt, unflugermeife felbft gu binbern! Sa biefe Lehrweishelt Deuchelei und Zweigungigfeit, fo wirft, um von ber Gottbeit menfolich ju reben, ber Supranaturalif Die Befdulbigung berfelben aud auf fie, wenn er bebauptet, fie babe fich in ihren verfciebenen Offenbarungehaltungen nach ber Baffungefraft' ber Deniden bequemt und ihnen nur nad und nach reinere Religionverfenntniffe mitgetbeilt! 3f biefe Lehrweisheit Beudelei und 3meigungigfeit, fo aab ce - (verzeift es benen, ibr beifigen Ranner! Die mit menfolider Sprace in feindfeliger Abficht Billfubr treiben!) - fo gab es feinen größern Deuchler und Zweizungler, als - Jefum felbf und ben ums Chriftenthum fo boch verdienten Denn fnapfte nicht auch Jefus feinen beffern Religioneunterricht an bie, burch ben Do: faismus mobificirte fehlerhafte Begriffsweife feines Bolles an? Lief nicht auch er, fo lange er lebte, . Die jubifche Religionsperfaffung unangetaftet, ob girich bas Grundprincip feiner Lebre eine amijubi fibe Tendens hatte? Legte er nicht ben religiofen Rationalbegriffen, Die er unter feinen Zeitgenoffen porfand, 1. B. bent Begriffe von einem Deffiel

und Beffiatreiche, unvermerft einen beffern und reinern Ginn unter, als bis babin gewohnlich mar? Sprach er nicht besbalb fo oft in Gleichnifreden, um ben Berfindigern affein bas Licht ber Bahrheit aufaufteden, bas ben Unverftanbigern blenben fonnte? Datte er nicht, nach feinem eigenen Geftanbniffe, feinen Buhorern Gfoterifer und Exoterifer (Dafth. 15, 11. Marf. 4, 35 u. 34.), verfidert er nicht offen, er fonne felbft feinen Bertrauteffen gur Reit nicht Alles fagen, mas fie mohl miffen follten (306. 26, 12-15.), gebot er ihnen nicht ausbrudlid, bei ihrem Riffionegefcafte, flug gu fente, wie bie Schlangen und ohne galfd wie bie Lauben, ! -- ,, bas Beiligthum nicht ben Sunben ju geben, noch bie Berlen por bie Caue ju merfen, - (Matth. 10, 16. Cap. 7, 6.)? - Und weld ein beudler und Ameigungler mar nicht auf Diefe Beife Baulus, ber es gang affen von fic befennt, bag er jeden nach feiner Beife bediene, Muen Mes, ben Juben ein Jube, ben Beiben ein Deibe, ben Schmachen ein Schmacher merbe, damit er fie alle gewittne (1 Cor. q. 10-25.), ber es fur gang erlaubt balt, amifchen Chriften, benen nur Dild ober benen fartere Speife bienlich fen, mohl zu unterfdeiben (1 Cor. 5, 1-5.), ja ber fogar Eros feiner Lebre von bem Unwerthe ber Befchneibung (Gal. 5, 3.), um ber Schwachen willen, feinen Limptheus boch befchneiben ließ (Aft. 16, s.) und fic felbft aus gleichen Urfachen (Mft. 21, 20 - 26.) jubifden Religionegebravaen unterwarf, von beren volliger Berthloficeit er

eiberzeugt mar? 18) - Goll und muß baber ber Bolfelebrer, ber fic beim Bortrage religiofer Babrbeiten von feinem rationaliftifden Standpuntte jut religiofen Begriffsmeife bes großen Saufens meife berablagt, vom Chriftentbume im Geiffe ber religio: fen Beltanficht fpricht, Die beilige Schrift nach an: genommenen Borausfetungen ju praftifdem Bebufe benuft , ohne feine gelehrten Spefulationen über fie mitgutheilen, wo er nicht volle Bahrheit geben fann, ohne ju fcaden, mit Diefer Babrbeit an fic balt, einmal vorhandenen religiofen Musbruden und Formeln einen richtigern Gian unterfdiebt und nur ba Den Strethum' ale folden beftreitet, mo er ber Gitte ficteit nachtheilig werden fann, - foll und muß er beshalb ein beuchler und 3meigungler beißen, nun fe barf er fich boch troften, mit Mannern, fur beren Ehre der Unverftand ju eifern mabin, mit Jefu und Baulo gleiche Gomach ju tragen. Berbient im Gegentheile und nach ber allgemeinen Begriffsmeife ber Berftandigern fein Berhalten auf bem beiligen Lehrfinhle ben ehrenvollen Ramen ber Lehrweisheit, fann nur in fo fern von Erreidung feines beiligen Berufe: greedes bie Rebe fenn, als er fich von biefer Lehr: weisheit leiten lagt, fo: liegt: auch am Lage, bag er fich gang unbedentlich jum Rationalismus befennen fann, ohne ale Menfc, fein Berg ju brandmarten und ale Lehrer ben beiligen Stuhl zu entweihen.

Lind fo, lieber Freund | glaube ich in ber Ruige Alles beigebracht ju haben, mas Sie über bie 3meifel und Bedentlichfeiten beruhigen tann, die man gegen bie Zuläffigleit bes Rationalismus für ben diffen tlicen Bolfelebrer erregen tonbte. Es foll nicht etwa Dazu bienen, Ihnen fur bas Guffem bes Rationalismus felbft ein gutes Borurtheil beigubringen, benn Die Bahrheit beffelben nruß fich felbft rechtfertigen, pber Gie zu einem gepanfenlofen nachbetenben Junger beffelben ju machen, benn in bem Gebiete ber Meberzeugungen fann nur gemiffenhafte Brufung und eigenes gorfden entfdbiben. Es fam nur bar: auf an, darzuthun, bag ber Bolfelebrer, ber Diefes Spftem aus ben bargelegten Grunden ju bem feis nigen machen tann, an bem 3mede feines beiligen Amtes nicht jum Berrather wird, und bag er fic über Die Berunglimpfungen; benen er etwa von Seiten der Anderedenkenden barüber ausgesest fenn mochte, im getroften Aufblide zu bem, bem auch er Dereinft vom Berte' feines Lebens Rechnung ablegen will und wird, fattfam beruhigen tonne. -Racen Gie übrigens Ihr freundschaftliches Berfpreden bald mabr, mich nach einer fo langen Trennung burd Ihre perfonliche Gegenwart gu enfreuen. Bielleicht laffen fich bann uber ben Gegenffand unferes bieberigen Briefmechfele noch manche anbere intereffante Erlauterungen mundlich bingufugen, auf Die ich hier nicht eingeben fonnte, ohne Die Grenzen ju überfcbreiten, Die ich mir einmal geftett batte. -Leben Gie mobi! -

<sup>1).</sup> Wergl. darüber das Ende des vorigen Briefs und die lette Anmerkung zu demfelden. — Keine Auktos nicht im der Wett kann den vernünftigen Menichen bewegen, etwas für wahr zu halten, was sich ihm nicht zuvörverst als Refultat seinen eigenen vernünftigen Einsicht darstellt, ob sich wohl jeder Mensch

rigen Gemeinde in Bezug auf die Wahrheit im eigenen Ueberzeugungen gabe, fein Lehramt n derlegen wollte, gerade der würdigste, d. b., d denkende, prüsende, forschende Theil der M., s schen für den Lehrstand verloren gehent Mie Riemeyers Br. an christ. Religt. 1. Ar. 2 157. Taschirners Briefe, S. 24.

- 12) a. a. D. G. 234.
- 13) Mit der befriedigendsten Ausschholichkeit erflätt is darüber Riemener a. a. D. S. 138 ff.
- 14) Freitich wird er nicht das widerliche Spiel mirechtgläubigen Formeln treiben, das migegenwärtig von den Identitäts Abeologi damit treiben fieht und wogegen sich bereifs viele achtbare Stimmen erhoben haben (vergl. 20 Recensiou von Daub's Theologumena im Inal saaben, theol. Lit. 5. B. 2. St.), denn in Sphem ruht auf Bernunft, nicht aber aphantasischer Rohlet, welche ihre für Reliektund Sittlichkeit gefährliche Kendenz so mühre als möglich bemänteln muß.
- 15) Bgl. über die unleugbare Attomobation Erund feiner Apostel in Lebre Towost als im Bestalten, gang besonders: Reue Erklarundes Paul. Gegens. Buch fiabe und Geif S. 119 137 und Riemeyer a. a. D. E. 141 143.



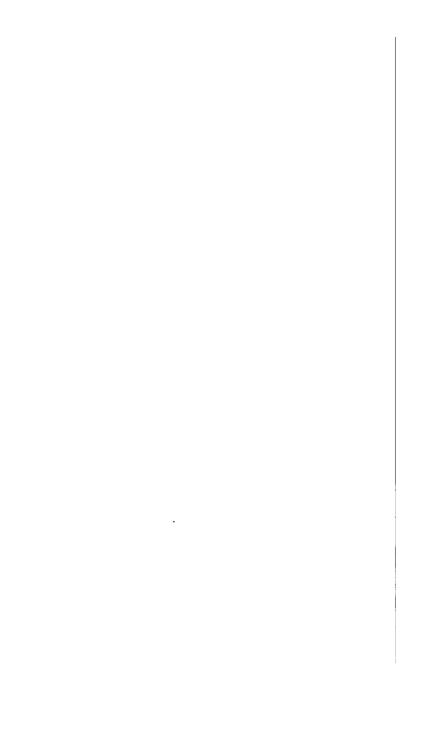

•

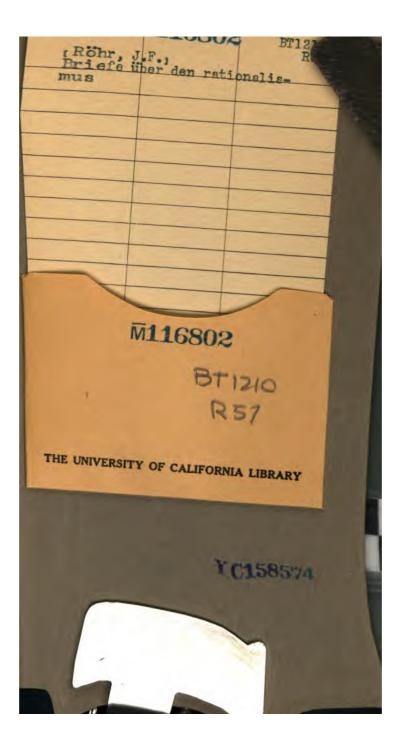